#### Telegraphische Develchen.

(Geliefert von ber Breg Rems Affociation.)

#### Inland.

#### Die morberifchen Drahte.

New Port, 4. Nov. Gin herabhan: gender, Die elettrifchen Drahte freugender Telegraphenbraht war heute Morgen an ber Bierten Avenue Urfache nicht geringer Aufregung. Gin Pferd, das zuerft auf ben Draht trat, wurde fofort getöbtet, und ber Rutscher, welcher ben Draht mit bem Fuße fortichieben wollte, erhielt einen elettrifchen Schlag, ber ihn gu Boben ftredte. Gin Poligift, ber ihm gu Silfe eilte, erlitt baffelbe Schidfal und jog fich burch ben heftigen Fall bedeu: tende Berletungen gu. Es vergingen vier Stunden, ehe bie von bem Schlage getroffenen Dtanner fich foweit erholten, bağ fie nach ihren Wohnungen beforbert merben fonnten.

#### Faljomunger berhaftet.

Chattanooga, Tenn., 4. Nov. J. A. Lifen murbe in Roane County wegen Berausgabung falfcher Gilberdollars und falicher Fünf-Dollars-Goldstude verhaftet. Die gange Umgegend ift in ber letten Zeit mit falfdem Gelbe formlich überichwemmt worden und im Gangen, find feit den letten zwei Bochen fechs Perfonen unter bem Berbachte ber Falfch= mungerei verhaftet worben.

#### Deimtehrenbe Balfiifdfänger.

Can Francisco, 4. Hov. Folgende Walfischbarten find bier beute eingelaufen: Die Barte "J. B. Sowal" mit 310 Fägern Thran und 4200 Bfund Gifchbein; Barte "Sunter" mit 175 fahern Thran und 1000 Pfund Fifchbein; Barke "Reindeer" mit 380 Fäßern Thran und 1400 Pfund Fifchbein. Reueften Berichten gufolge find fünfundvierzig Walfitiche mahrend ber biesjährigen Ingbzeit geiödtet worben.

#### Berheerendes Tener.

Buther, Mich., 4. Nov. Dreigehn Gebaube murben hier geftern burch ein Geuer, welches in ber Ellenwaarenhandlung von Birichburg ausbrach, eingeafdert. Der Schaben beläuft fich auf \$40,000.

#### Mörderifder Baftor.

Little Rod, Art., 4. Nov. Der Paftor &. G. Didens, welcher unter bem Berbachte fteht, ben Baftor David Connett in Madifon County ermordet au baben, befindet fich noch immer bier im Gefängniffe, ba fich bisher Riemand bereit gezeigt hat, bie verlangte Burg= fchaft von \$1500 für ihn zu ftellen.

#### Uniere Armee.

Bajhington, 4. Nov. Der Bericht bes Generalinfpettors ber Bunbesarmee, Bredenridge, murde heute veröffentlicht. Bredenridge fagt, daß die Baltung, fo: wie das Exergiren der Truppen ausges zeichnet find, und bag auch ihre Musrüjungen in teiner Beife etwas zu wün= ichen übrig laffen. Der Generalinfpettor empfiehlt jedoch Beranderungen in Der Behandlung ber Golbaten, ba er bie gegenwärtige Behandlung berfelben als Die Schuld fo häufigen Defertirens bezeichnet. Er befürwortet ferner, bag bas Emporruden im Range von bem Bers bienfte und bem Betragen ber Golbaten abhangig gemacht werbe, ba es feine Un: ficht ift, bag bie Leute fich beffer aufführen werben, wenn fie miffen, bag möglis derweife ichnelle Beforderung ihrer wartet.

# Rener Ausftand befüratet.

London, 4. Nov. Gin neuer Mus: ftand broht unter ben hieftgen Werftar: beitern auszubrechen. Die Arbeiter find mit ben Direttoren ber Befellichaften nicht gufrieden, ba biefelben bie ben 21r= beitern gemachten Berfprechungen nicht erfüllen. Muf ben Tilbury=Berften hatten eine große Angahl Arbeiter Die Urbeit bereits eingestellt, und nur ben erneuten Berfprechungen und Bemuhun: gen ber Schiffsbirettoren gelang es, einen neuen großen Musftanb, wenigftens augenblidlich, abzumenben.

#### Betterberidt.

Bafhington, D. C., 4. Nov. Für 3llinois: Rälteres, fcones Better, nordwestliche Winde.

- In Bafhington murbe eine Com: miffion gur Brufung haglicher Borfalle auf bem Schulichiffe "Dem Sampfhire" eingefest. Der Befehlshaber bes Gdif= fes, Sigginfon, wird beschulbigt, bie ihm anvertrauten Anaben mighanbelt, ja fogar ben Tob eines berfelben vers iculdet zu haben.

Benauen Berichten zufolge find bei bem Unfalle in ber Templeton'ichen Tep: pidweberei in Glasgow breißig Arbeites rinnen um's Leben getommen.

- In Greenfielb, Bis., erfchoß ber Schatmeifter ber Stabt, Eb. Cooper, feinen Bruber Beter mahrend bes Gruh ftudes in einem Streite über bie Bermal tung ber ihrem Bater gehörigen Farm.

- Der Dampfer City of Subjon'ift in ber Rabe von Catstill, R. 3., ver

Mustand.

#### Babelai bon ben Arabern erobert.

Stanley ichreibt von Bicto: ria Ryanza.

Berlin, 4. Nov. Den letten Rach: richten zufolge, welche hier von Major Bigmann einliefen, unterliegt es feinem Zweifel mehr, bag nun auch Wabelai, bie lette ber Provingen, welche bisher treu zu Egypten hielten, von ben Aras bern erobert ift. Sierin liegt auch ber Grund, bag ihr helbenmuthiger Gouverneur, Emin Pascha, in Begleitung Stanleys sich auf bem Wege nach ber Ofitufte Afritas befindet. Die Araber, welche icon längft gebroht hatten,. fich in den Befit biefes außerft fruchtbaren Landes zu feten, find mahricheinlich in fo großen Maffen in baffelbe eingefallen, bag jeder Widerftand nuglos mar. Alles bics murbe von Stanlen voraus: gefeben, und burch ihn murbe Emin Bafcha bewogen, bas für ihn verlorene Land aufzugeben, und fich ihm anguichliegen. Emin widerfette fich anfäng= lich ftart ben Rathichlagen Stanlens, er wollte fich nicht bagu bewegen laffen, bas Land und bie ihm treu ergebenen Bewohner gu verlaffen, und Stanlen mußte feine gange Heberrebungstunft aufbieten, um Emin von ber Saltlofig= feit feines Boftens ju überzeugen. Stan= Emin Baicha (Dr. Schnipler), Graf Cafati, ber Griedje Marco, Leute: nant Stairs und mehrere Undere werden mahricheinlich Unfang Dezember in Begleitung einer 800 Mann ftarten Truppe in Depwapma eintreffen. Die letten von Stanlen erhaltenen Briefe find von Bictoria Myanza Datirt.

#### Die frangofifden Rammern.

Floquet und Perrier Kandida: ten für bie Brafibenten= wahl.

Baris, 4. Nov. Mitglieder ber De= putirtentammer find augenblidlich ftart mit ben Borbereitungen für bie Wahl eines Rammerprafibenten beichäftigt, obwohl bie Rammer erft in nächfter Boche gufammentritt. Floquet und Cafimir Berrier find die beiden Saupttandibaten, und Floquet ift allem Unicheine nach bers jenige, welcher bie beften Musfichten für bie Ermählung hat, ba er ber Meifibes gunftigte ber Rabitalen ift. Weht Floquet als Gieger aus ben Bahlen hervor, fo ift gu erwarten, bag bie Opportuniften fich mit ben Raditalen vereinigen wers ben, und bag bas jetige Rabinet feine bisher verfolgte Politit beibehalten wird. Die Opportuniften befinden fich entichies ben auf dem Solgmege, wenn fie glauben, burch diese Berschmelzung mit den Radi: falen ihre eigene Sache gu forbern und eine gemäßigte Bolitit herbeiguführen. Die Raditalen haben fich noch niemals von einer anderen Partei leiten laffen, fie find ftets ihren eigenen Planen und Abeen gefolgt, und die Opportunisten werben bald finden, daß fie, nachdem fie fich einmal mit ben Rabitalen eingelaf: fen, auch in bas Sorn berfelben ftoken muffen, wenn fie nicht die offentundige Weindschaft berfelben herausfordern mols Coon jest werden Befürchtungen laut, bag bie biesmaligen Rammern auch nicht um ein Dota beffer fich gestalten werben, als bie vorangegangenen, und bag nach Ablauf ber vier Sahre bie Res publit vielleicht einer noch größeren Gefahr gegenüberfteben wird, als biejenige es war, an welcher fie biegmal haars

#### icharf vorbeigeschlüpft ift. Beidadigter Dampfer.

Glasgow, 4. Rov. Das Dampfa fdiff "Manitoba" ift auf feiner Gahrt von Philabelphia nach Glasgow in Cinbe ohne Mafte und auch anderweitig ftart beschäbigt, angelaufen. Das Schiff hatte einen fürchterlichen Sturm burchgemacht, und es wird wohl langere Beit bauern, ehe es wieder reifetuchtig gemacht merben fann.

## Tagesereigniffe.

- In Ren Beft, Fla., brannte bie Cigarrenfabrit ber Gebrüber Del Gimo nieber. Ueber eine Million Savannas Cigarren wurden babei vernichtet. Man fcatt ben Berluft auf \$120,000.

- In Dem Port vergiftete fich ein Inbe Ramens Gludlich auf ben Rath feiner Bermandten, Frau Guttenberg, beren Dann mit bem ihm anvertrauten Bermögen Gludlichs, burchgebrannt war. Frau Guttenberg gab Gludlich ben Rath, ba "er boch gu ftolg gum Betteln und ober Arbeiten fei und teine Aussichten habe, je fein Gelb wieber gu erlangen". Gludlich theilte jedoch por feinem Tobe in einem Schreiben ber Boligei Alles mit, auch bas, bag er von Frau Guttenberg felbft, bas Bift, mit welchem er Gelbft: mord begehe, erhalten habe. Die fluge Rathgeberin fitt jest hinter Schlog und Riegel.

- In Frantreich vermertt man es fehr übel, bag ber Bring von Bales in Aegypten mit allen Ghren eines regies renben Fürsten empfangen wirb. Die Regierung sieht barin eine Gefährbung ihrer Intereffen im Rillande. "Le Soleil" fagt, Frantreid tonne bie Be-

- Raifer Bilbelm ift am Connabenb mit feiner Gemahlin in Konstantinopel angefommen und murde bort mit ber üb= lichen Begeisterung empfangen. Bahrend Raiferin Biftoria Mugufta mit ben Damen bes harems Raffee trant, fab fich Raifer Wilhelm Die türtifchen Truppen an und lobte namentlich bie Artillerie in freigebigfter Beife. Um Abend veranftaltete ber Gultan feinen hohen Gaften

feine fonftige Gewohnheit gefprachig gewesen fein foll. - In einem Chreiben an ben Ge= fandten Guatemalas in Washington er= flart ber Brafibent Guatemalas, Baril: las, fammtliche Gerüchte über einen in feinem Lande ftattgehabten Aufftand für Beitungsenten und bittet, bie Gerüchte

ein Bruntmahl, mahrend welches ber

Berricher aller Gläubigen gang gegen

abzuleugnen. Ferdinand, Gurft von Bulgarien, ift in feine Sauptstadt mieber gurudge= tehrt und hat in eigener Berfon bie Go-

branje eröffnet. - In Urizona erichoffen gefangene Indianer, Die fich unter ber Obbut bes Cheriffs Rennold und feines Behilfen auf bem Wege nach Fort Duma, nahe ber talifornifchen Grenze, befanden, ihre Bachter und entfamen in die Berge. Gin Meritaner, ber fich ebenfalls unter ben Gefangenen befand, nahm an bem Morbe nicht Theil, entfloh ben morberifchen Rothhäuten, ritt nach ber Ctabt Florence und machte ben bortigen Behörden Un= zeige von ber Blutthat. Die entflohenen Indianer werden verfolgt, und follten fie gefangen werben, wird jebenfalls furger Prozeg mit ihnen gemacht werden.

- In Rugland ift mieder Alles beim Alten, b. h. ber Bar hat fich wieber ganglich in die Sande ber Panflaviften gegeben, bie Beitungen ichimpfen wie früher auf Alles, mas deutsch ift, und ber Befuch bes Baren in Berlin, von bem man fich foviel verfprach, scheint gar feine Folgen gehabt gu haben. Bis: mard grollt in Friedrichsruh, und man ift feft bavon überzeugt, bag er von allen weiteren Musföhnungsversuchen Abftanb nehmen wird.

Der bisherige Staatsfefretar bes beutschen Reichsschatamtes, herr von Malbahn, wird fein Umt jebenfalls in nächster Beit niederlegen muffen, ba feine Richtbefähigung fur einen fo hohen Poften täglich mehr gu Tage tritt.

#### Lofalbericht.

#### Gine Heberrafdung für herrn Reumer.

Bertrauen in ben Clert ftart getäufcht.

Mis ber Grocer John Reumer von 444 Bells Str. geftern Rachmittag von Thure feines Ladens weit offen, das Schloß gerbrochen, und ben Roffer, in welchem er fein Gelb aufzubewahren pflegte, um \$420 in Bantnoten geplun: bert. Der Dieb mar jeboch jo grogmus thig gemefen, ihm 8200 in Gold und Gilber gurudgulaffen. Damit aber troftete fich herr Reumer nicht und berichtete ben

Diebstahl auf ber Boligei. "3d tann Ihnen fagen, mer 3hr Gelb fagte ber Boligift Lord, ber jeden Snitbuben auf ber Rordfeite tennt, "es war 3hr Clert, Baul Bremer, er ift ein alter Dieb. "

Die Angabe Lorche ermies fich als bie richtige. Bremer, ber 25 Jahre alt ift, wurde am Abend in feiner Bohnung 116 Sigel Str. arretirt. Er leugnete Unfangs alles, machte jeboch fpater ein Beftandniß, und zeigte ben Boligiften. wo fie feine Bente finden tonnten, nam: lich im Erbgefchof feines Saufes. Alles Gelb murbe erlangt. Bremer hatte einen Schluffel zum Laben, erbrach aber bie Thure, weil er baburch ben Berbacht bes Diebstahls von fich abzumenben

#### Die fdwarze Lifte.

#### Baptiftenprebiger und Birthe.

In ber heutigen Berfammlung ber Baptiftenprebiger forberte Baftor Bm. DR. Lawrence bie Brediger auf, für Er: wählung ber fechs County-Commiffars: Ranbibaten zu agitiren, welche bie Birthe auf bie ichwarze Lifte geseth ha= Gunf bavon find Republitaner ben. und einer ein Demofrat. Die Berren Seelforger gelobten, biefer Aufforberung Folge zu leiften und verfahen fich fogleich mit ben Stimmzetteln.

Die vom Birtheverein auf bie ichwarze Lifte gefetten Randibaten find: Dr. Simon Quinlan, 2. Bard; John Spren, 11. Barb; Chefter Barner, 13. Barb; Beter Gundlius, 23. Barb; Geo. 2B. Spencer, 32. Barb; A. 28. Bonner, 25. Ward. Berr Bonner ift ber Demos

Die Gefundheitsbeamten betamen gestern teinen geringen Schreden, als fie an ber Gub Bater Str. einen Fall von echten Blattern entbedt zu haben glaub-ten, heute ftellte es fich jeboch heraus,

Aufruhr in der Rordfeite Turner: Salle.

Ein Aft, ber nicht auf bem Brogramm fand.

#### Büthende Edweden.

Ungefähr 2000 Standinavier wohnten geftern Abend einer in ber Rordfeite Turnerhalle in ihrer Mutterfprache gege= benen Theatervorftellung bei und amufir: ten fich auf's Göttlichfte, als um 10 Uhr bas Spiel burch einen Aft unterbrochen murbe, welcher nicht auf bem Programm

Um biefe Beit nämlich erschienen amei Conftabler auf ber Bilbflache und mollten bie Raffeneinnahme mit Beichlag belegen. Gie hatten ben Gelbfaften auch bereits wirklich in ihrem Befit, als ploglich bas Bublifum gewahr murbe, was los war, fich wuthend auf diefelben fturgte und eben im Begriff mar, wie bereinft ber Sausfnecht aus Rubierlande bie Fremden umfonft por bie Thur gu fegen, als es ben beiben Dienern ber Gerechtigfeit gum guten Glude noch ge= lang, ihre Revolver zu ziehen und baburch vielleicht ihr Leben vor ber Buth ber aufgeregten Menge zu retten. Die Schuld an bem Borfalle foll einzig und allein ber frühere Polizei-Lieutenant und jetige einfache Boligift Relfon pon ber Central-Station tragen, unter beffen Guhentriffen murbe und auf beffen Ruf bin hunderte mit Bierglafern und Beinflaschen bemaffnete Bande gum Buichlagen fertig in die Sobe flogen.

Die Beranlaffung gu bem gangen Aufruhr ift barin gu fuchen, bag ber Unternehmer Pfeil fich von bem Ede Bells und Nord Clart Strafe mohn: haften Bierwirth M. B. Rof im Gangen ungefähr 8175 gur Infcenejebung der Borstellung geliehen und der Letztere guten Grund gu bem Glauben hatte, daß er fein Geld niemals wiederfeben würde, weswegen er eben die Raffe mit Beichlag belegen ließ. In bem Rampfe um dieselbe war ein großer Theil bes Gelbes verloren gegangen. Die Saupt: wegen gerichtlich ju verantworten haben.

#### Betrügerifche Chefdeidungen.

Bie Frau Jennings um ihre gwei Gatten fam.

Gine grelle Muftration gu bem Gdei: bungsverfahren in unferen Gerichten liefert ber heute von 23m. S. Jennings aus Fort Worth, Ter., in Richter Collins Gerichtszimmer geftellte Untrag, bas feiner Frau, Abbie Jennings, bewilligte Scheidungsdetret für null und nichtig zu erflaren, weil es auf betruges rifche Beife erlangt worben fei. Dicht einem Begrabnig beimtehrte, fand er bie | nur wurden nicht, feiner Ungabe nach, thm die nothigen Aften quaettellt, ionbern feine Frau ift auch teine Bewoh: nerin Diefes Staates und hat, mas bas Schlimmite, fofort nach Erlangung beg Detrets einen gewiffen John B. Webber von Bofton geheirathet. Letterer leitete aber, nachbem er entbedt, auf welche Beife feine Frau ihre Scheibung erlangt, eine Scheibungstlage in Bofton gegen fie ein, in welcher er fie ber Bigamie beschulbigte, tonnte bie Scheibung aber nicht erlangen, weil bie erfte Scheibung in biefem Staate erlaffen worben mar. Der Wall wird ben Gerichten noch viel gu daffen machen.

#### Gin elfjähriger Anabe überfahren.

B. B. Giraffer von 619 Beft 12. Str. überfuhr geftern Abend an ber Ede ber 18. Str. und Centre Ave. ben elfjährigen Rnaben Edward Gieba. Der Junge murbe nach feiner Wohnung, 71 Oliver Place, gebracht, wo man ents bedte, bag er idhwer verlett worden mar. Straffer murbe arretirt und heute vor Richter Donle gebracht, ber fein Berhor für etnen fpateren Tag festfebte.

#### Cie haben fich wieder geeinigt.

Der Anwalt bes herrn Brown, von ber Firma Brown & Ravanaugh, theilte heute bem Richter Jamiefon mit, bag berfelbe mit Ravanaugh eine Ginigung erzielt habe und erfuchte um Ginftellung ber Gerichtsverhandlungen in ber Unge: legenheit. Das Gefuch murbe bewilligt.

#### Celbfimord eines Deutiden.

Georg Sares erfdiegt fic.

Der 65jahrige verheirathete Deutiche Georg Sares von 488 Larrabee Strage hat fich heute Bormittag um 11 Uhr in bem Ro. 282 Babaih Avenue gelegenen Avon Soufe, in welches er anscheinend gang ruhig hereinspaziert mar, erichoffen. Der Ungludliche hinterließ einen Brief, in welchem er ben Bunich ausspricht, baß feine gesammte Sabe feiner Frau gu: fallen möchte; seine Leiche, an welcher heute Rachmittag ein Inquest abgehalten wird, befindet sich in ber Klaner'ichen Worque an ber Monroe Strafe. Man

## Der Cronin-Brogeß.

Gin hoher Beamter des Clan-na: Gael : Ordens auf dem Beugenftand.

Die Spelman = Beggs'ich Correipondeng.

Friedensrichter Mahonen ergahlt über B. D. Gullivans Fallenftellung.

#### Die Freunde ber Ungeflagten rührig.

Bilfsftaatsanwalt Bater ift aus Bin: nipeg gurudgefehrt, hat aber feinen Reugen für Die Antlage im Gronin= Prozeg von bort mitgebracht. wirklich ausgerichtet, will er indessen nicht fagen, doch ift ihm noch von einem weiteren ehemaligen Mitgefangenen Burte's, Namens Mills, neue Mus: funft über die blutige Mordtragodie ge= worden. Wir erfparen unferen Lefern Die Mills'iche Darftellung ber Gache, melde bie übrigen beiläufig noch an Entfetlichfeit übertrifft, in ber Deinung, bag wir biefelben bereits vollauf genug mit berartigen "Befenntniffen" regalirt haben. Bas die Freunde der Angeflagten anbetrifft, fo haben biefelben geftern eine Berjammlung abgehalten, in welcher \$376 gur Fortführung ber Bertheidigung gesammelt murben und ein Comite ernannt, welches auf bem Subscriptionsmege weitere Gelber auf: bringen foll.

Bei Beginn ber heutigen Berhandlun: gen erichienen die Gefangenen, mohl durch Die lange Sonntageruhe gestärft, frifcher als je, felbit ber neuerdings immer frante Runge fah mohler brein und über Bourtes finfteres Berbrechergeficht floh ein befriedigtes Lächeln, als er gemahrte, wie man ihm, bem Emigtauenben gu feinem erften Sputnapf noch einen zwei: ten hinzugefellt hatte. Die Angeklagten schienen entschieden gu benten : "Die Woche fängt gut an", umfomehr als gu ihrem und anderer Rugen auch an ben Genftern bes Gerichtsfaales hubiche Ben: tilatoren angebracht maren, welche bie bumpfe Luft in bemfelben bedeutend verbefferten. Bas bie Berichterftatter anbetraf, fo amufirten fich biefelben mahrend ber langen Baufe, welche bem Unfang ber Berhandlungen vorherging, barüber abzustimmen, ob ein alter, meifgelodter, über bas gange Beficht lachenber "Better vom Lande" mehr bem George Bafbington ober bem Rip Ban Bintle ahnlich febe, bei welcher Abstim= mung ber "Bater bes Baterlandes" be= bauerlicher Beife eine traurige Dieber= lage erlitt. Als erfter Zeuge murbe

Comarb Spellman aus Beoria. in feinen Civilverhaltniffen Schnaps: brenner und im Orben ber Clan-na-Gaels ein großes Licht, b. h. tein Licht gu reben "ben Tag regieren", fondern vielmehr eines berjenigen, welche bie Racht regieren, alias ein verbiffener Unhänger ber Unti-Croniten. Berr Spellman ift ber Diftriftsbeamte ber Clan-na-Gaels ober wie er benfelben lieber nennen hort "United Brethren". Er gab mit einem zerftreuten Blide nach ber Dede gu, bag er einen gemiffen John Beggs tenne, erfannte einen Saufen ihm vorgeleg: ter Briefe, mit Ausnahme zweier als theils von ihm felber, theils von Beggs gefchrie= ben an und extlarte, bag er mit Beggs am 29. April betreffs bes Inhalts ber Briete bes Cronin-Zwiftes eine Unterredung gehabt habe, in melder ihm Beggs mitgetheilt, daß die bewußte Ingelegenheit "freundschaftlichft beigelegt" mare.

Beuge tennt Dan Coughlin feit gwei ober brei Jahren; berfelbe hatte ihn im Nanuar ober Webruar in Gefellichaft Runges in Beoria gejehen. Berr Spell: man hat feine blaffe Ahnung, ob er mit ben Beiben überhaupt von Dr. Cronin gefprochen; er gab gu, vor ben Grofaes fcmorenen allerbings bas Gegentheil gejagt zu haben, und zwar habe barnach Coughlin bei biefer Gelegenheit ausge rufen: "Cronin ift ein Cd-b und follte mit Sugen getreten werben. " Balb nach feiner bamaligen Beugnigabgabe inbeffen fei es ihm eingefallen, daß er fich eines Brrthums foulbig gemacht! Beuge hatte Alexander Gullivan dies mitgetheilt und auch bie Unmalte ber Untlage und ber Bertheibigung biervon in Renntnig ge= fest. Es thue ihm leib, daß er "Difter" Coughlin Unrecht gethan, er habe bas namentlich Alerander Gullivan gegen= über, mit bem er eine herglich geführte Unterrebung auf ber Strafe gehabt, leb: haft bedauert.

Beuge murbe ben Staatsanwalt icon früher von feinem Grrthum in Renntnig gefett haben, er hatte fogar feinen Un= walt gleich nach feiner Beugnifabgabe por ben Grokgeichworenen nach Chicago gefchidt, und burch biefen jene Mittheis lung machen laffen. Staatsanwalt Longeneder inbeffen habe bamals gejagt, er fei gu beschäftigt, um ben Abvotaten

Rach langem Sinunbherreben einigten fich bie Abvotaten bahin, baß bie vorer= mahnten Briefe vorgelesen werben follten.

rucht umgeht, bag gemiffe Leute bie Berichte des "Triangel"-Untersuchungs: comites bekannt madjen und bittet barunt bağ Spellman als Diftriftsbeamter ben Befehl geben follte, größere Borfichts: magregeln bei ber Mufnahme neuer Mit: glieber in ben Orben ber Cla:na-Gaels anguordnen. Diefer Brief murbe von Spellman in guftimmenber Beife beantwortet. Unter bem 19. Febr. be: flagt fich Beggs barüber, bag bie Unti-"Triangler" Unfrieden in den Reihen ber Orbensmitglieder faeten und ertlart, bag bie Beit nicht mehr fern fei, in melcher ber Friede mieder hergestellt merde und wenn bas gleich burch Rrieg ge= ichehen folle.

Beuge erflart, bag er bereits \$100 um Beften ber Berfolgung ber Angeflagten gegeben habe (!) und auch noch \$400 mehr geben werde. Natürlich foll bas nur Cand in die Mugen geftreut fein. Benge fagte aus, bag um die Beit, in welcher die vorangeführten Briefe ge= fchrieben, Dr. Eroning Rame in aller Munde gemejen fei; ber Dottor fei ein ehrlicher Mann gemesen, aber vielfach unbeliebt, meil er in fast franthafter Urt und Beife fortwährend Antlagen erhoben habe. Berr Spellman, ein Mann von ungefähr 50 Jahren, mit fraftigen, energischen Bugen, machte burchaus ben Gindrud, als ob burch feine Blapperhaftigfeit gewiß Riemand an ben Gal= gen gebracht werbe; ber frante Runge freute fich über fein taltblutiges Auftreten jo fehr, daß er aufstand und gemuth: lich im Gerichtszimmer auf und ab fpagierte, mas ihm auch Riemand gu verwehren ben Berfuch machte.

Beuge erflärte, bag Coughlins un Runges Befuch in Beoria überhaupt gar nicht in irifden Angelegenheiten unter= nommen worden fei und por Allem nicht in irgend welchem Zusammenhange mit bem Cronin-Bwifte oder bes Dottors fpaterer Ermordung. Berauszubetom= men war aus bem Bengen faft abfolut gar nichts Reues, berfelbe mar ben Rnif: fen ber Anflager nach jeder Geite bin ge: madfen und erffarte unter Underem auch bem Staatsanwalt, bag er hoffe, er, Longeneder, werbe einen Theil bes von ihm für bie Prozeffirung ber Morber ausgesetten Gelbes erhalten. (!)

Friedensrichter Dahonen von Late Biem, gu feinem Amte am 2. April ermählt und vorher Briefträger, tennt ben Angeklagten B. D. Gullivan und murde im April von Dr. Cronin in ben Orben ber "Clan na Gael" einges führt. Beuge mar ein guter Freund bes Dr. Cronin und war von Gullipan erft gefragt worden, mas er von bem Dottor als Arzt bente, und barauf, nachdem er geantwortet, fehr viel, gebeten, ihn, Gullivan, bem Dottor vorzustellen, mit welchem er einen Contraft abichlies fen wolle. Man fuhr barauf nach bem Opernhausblod in Dr. Eroning Office fcoloffen Cronin und Gullivan ben Contratt ab, nach welchem Dr. Eronis fechs ober acht Dollars bafür erhalter folle, bag er feine Gisfuhrleute be handle. Darauthin habe Gullinan ben Dr. Cronin einige feiner Geschäftstartet gereicht und gesagt, er mög fich biefelben ja genau anfeben, für ben Gall, bag feinen, Gullivans, Leuten einmal etwas paffire, menn et felber einmal aus der Stadt fei. Beuge erflarte, bag ber Gismann in Begleie tung bes Binterton'ichen Gebeimpolie giften Murray am 5. Dai biefel Nahres zwischen fünf und fechs Uh Abende in feiner Bohnung gewefen fei, mofelbit man die Contrattidliekung noch einmal befprochen hatte. Rach Diefen Musfagen vertagte fich ber Gerichtshof bis gum Rachmittag, gu welcher Beit bas Beugenverhör fortgefest murbe.

Die Ausgabe von Gintrittstarten git bem Gigungsfaales bes prozeffirenben Gerichtshofs ift vorläufig eingestellt mors ben, ba ber Unbrang in ber Cheriffs Office ein fo großer ift, bag es gerabegu unmöglich murbe, alle bie Reugierigen weiterhin zu befriedigen.

## Brach das Genid.

Joseph Brown ober Braun, von 376 Cleveland Avenue, melder in ber Brauerei von Bartholoma und Leicht an ber Ede von Lincoln und Gebgmid Str. als Beiger beschäftigt mar, beute Morgen aus Berfehen eine 20 Fug hohe Leiter herunter und brach bas Benid. Er hinterlägt eine Frau und brei Rinber.

\* Der fleine Loreng Reibstein, beffen Blatternfall jo großes Auffehen erregte, befindet fich awar noch im Blattern-Bos: pital, wird aber in einer Boche ichon im Stande fein, in bas Saus feiner Eftern gurud gu fehren.

\* Alle Amtslotale im Stadts und County-Gebaube merben morgen geichloffen, bamit bie Beamten an ben Stimmplaten anwesend fein tonnen.

\* Ah Wings Opiumhöhle in Ro. 239 Clart Gir. wurde gestern Abent von ber Boligei ausgehoben und ein Dupend Infaffen, refpettabel ausfehenbi junge Leute, murben barin arretirt. Richter Ballace ftrafte heute ben Chis nejen um \$20 und bie Roften, ließ aber

# Abendpost.

Gricheint täglich, ausgenommen Sonntags.

Derausgeber: F. Gloganer & Co.

92 Fünfte Avenue ...... Chicags.

Zelephon Ro. 1498.

Montag, ben 4. Rovember 1889.

Gur die großen Politifer, welche bas Gras machfen hören und in alle Ge= beimniffe ber Staatenlenter eingeweiht find, ift ber Befuch bes beutschen Raifers in Konstantinopel und ber gleichzeitige Befuch bes Grafen Ralnoty in Fried: richeruhe felbitverftanblich von ber "größten fymptomatifden Bebeutung". Gie wollen genau miffen, bag bas End: ergebniß nichts Geringeres fein mird, als ber formelle Unschluß ber Türkei an ben Friedensbund und die Grundung eines europäischen Bollvereins, welcher folgenbe Lander umfaffen foll: Deutich land, Defterreich-Ungarn, Stalien, fammt: liche Baltanftaaten und vielleicht fogar Belgien und Solland. Großbritannien tonnte megen feiner freihandlerifchen Bo: litit zwar nicht in ben Bollverein mit hineingezogen werden, wohl aber gemiffe Bugeftandniffe erhalten. Rugland und Frankreich bagegen waren fogufagen aus ber europäischen Sandelsfirma heraus: gefdmiffen, und mußten in Folge beffen fläglich banterott werden.

Es ift nicht zu leugnen, bag fich in Europa eine ziemlich ftarte Gegenftro: mung gegen bie verberbliche Politit ber gegenseitigen Absperrung bemertlich macht. Befonders gilt bas von benjeni= gen Lanbern, die burch ein Cout- und Trubbundnig verpflichtet find, Geite an Geite gu fampfen, wenn eines von ihnen angegriffen werben follte. Mit ber berglichen Freundschaft zwischen ben Dreis bund-Machten verträgt es fich gewiß nicht, bag ber Ginfuhr von Bieh aus Galigien ober Ungarn nach Deutschland Schwierigkeiten bereitet werden, bag beutsche Industriemaaren in Defterreich= Ungarn und Stalien, italienische Weine und Geibenftoffe in ben lettgenannten Ländern megen ber allzu hohen Bölle faum verfäuflich find. Der Gebante liegt alfo nahe, burch Sanbelsvertrage "Friedensmächte" wirthschaftlich ebenfo eng mit einander gu verbunden, wie politisch. Gine folde Bereinigung mare ichon beshalb besonders vortheil= haft, weil die Erzeugniffe biefer brei Länder fich gegenseitig ergangen. Jebes von ihnen hat ben beiben anderen manches zu bieten, mas auf ihrem eigenen Bebiete überhaupt nicht, ober nur mit unverhältnifmäßig hohen Rosten hervor= gebracht merben fann.

Dennoch ift ber mittel= und fubeuro: paifche Zollverein eine ebenfo nebelhafte Utopie, wie ber in letter Zeit fo vielbeiprochene all-amerifanische Bollverein. Der Sandel läft fich nun einmal feine Bahnen nicht poridreiben. Durch Gefebe fann er mohl gerftort, aber nicht aufgebaut werden. Trop aller Digftimmung gwifden Frankreich und Stalien g. B. ift der wirthichaftliche Bertehr gwifchen dies jen beiben Landern immer noch erheblich größer, als ber zwischen Deutschland und Stalien. Gin italienisches Minifterium, melches gewaltsam ben Sandel mit Frankreich gerftoren wollte, murbe fich einfach unmöglich machen. Ebenfo menig würden die öfterreichischen Industri= ellen fich ihr "natürliches Abfatgebiet" auf der Baltan-Salbinfel rauben laffen wollen, mahrend wiederum die beutschen Landwirthe gewaltig anfbaumen murben, menn Getreibe und Bieh vom Often ber sollfrei eingeführt werden burften. Die Regierungen haben felbft viel gu lange Die Rlaffenintereffen genährt, als baf fie diefelben urplötlich vor ben Ropf ftogen

Gelegentlich ber Berurtheilung bes republifanischen Musichugmannes Rent megen Bahlichwindeleien macht die "Chic. Tribune" einige nette Beftand= niffe. Gie ergahlt, bag niemand fo er= flaunt über ben Bahripruch ber Geichmo: renen gewesen fei, wie Rent felber. "Sch tann nicht einsehen, wie fie es thun tonn= ien", habe er ausgerufen, und ohne Zweifel fei biefes Erftaunen aufrichtig gewesen. "Solange er ein ermachfener Mann ift", fahrt bie "Tribune" wortlich fort, "hat er fich an ben Gebanten ge= wöhnt, bag bei ben Brimarmablen alles erlaubt ift, gerade wie im Rriege ober ift der Liebeswerbung. Es war ihm ebenfo wenig verftandlich, bag bas Schwindeln bei Brimarmahlen unrecht ift, wie ein Rogiaufcher fich vorstellen fann, bag es unrecht ift, einen Unberen beim Pferbehandel zu übervortheilen. Er hatte geglaubt, bag im Primarftreite Jupiter auf ber Geite besjenigen Mannes fteht, ber bie Bahlrichter fur fich hat, und folglich tonnte er nicht begreifen, warum er fich biefe Richter nicht verichaffen follte, felbit wenn er gu biefem Zwede Ausfagen machen mußte, Die nicht mit ben Thatfachen übereinstimmten. Rent hatte fein Schulbbemußtjein, benn er mar volltommen unfähig, bas Berbrecherifche ber von ihm begangenen That gu begreis fen. Deshalb wird mahricheinlich ein anädiger Richter milbe gegen ihn verfabren. "

So weit das anerkannte Hauptorgan ber republikanischen Partei von Cook County. Indem dasselbe Kent zu entschuldigen versucht, klagt es die ganze Barteimaschine an. Denn Kent hat doch die Joee, daß bei Brimärwahlen alles erlaubt ist, offenbar nur deshalb sich angeeignet, weil sie von seiner ganzen Umgedung getheilt wird. Ein Wilder halt den Diebstahl für kein Bere

lebt, ber Begriff bes Privateigenthums unbekannt ist. In jedem Gulturland we is ber Dieb, daß er ein Berbrecher ist. Wenn dem Kent das Schuldsbewußtsein gänzlich sehlte, so kann das nur daher rühren, daß alle seine "Collegen" gleichfalls den Wahlschwindel zu den erlaubten Mitteln zählen und nie vor ihm zurückschrechen. Die Offensherzigkeit der "Tribune" ist wirklich ersfrischend.

Rord- und Gud-Datota find gu gleicher Zeit burch Berfundigung bes Brafidenten in ben Staatenbund aufgenommen worden, und ben "Zwillings: ichweftern" werben bie ichonften Com= plimente gemacht. Leider hat ber Bra= fibent aber bejonders hervorgehoben, daß auch das Prohibitionsamendement in beiben Staaten angenommen worden Die gleichzeitige Aufnahme von amei Staaten ift nur eine Merfmurdia= feit, ihr Gintritt als Prohibitionsstaaten bagegen ift wirtlich bentwürdig. Er zeigt den Niedergang des republifanisch= bemofratischen Gebantens an. Die bei= ben Datotas tommen nur bem Ramen nach als Republiten in ben Bund, in Wahrheit find fie Polizeiftaaten ber allerichlimmiten Gorte. Gie haben alle Borfchlage gurudgewiesen, Die auf eine fortschrittliche Umgestaltung ber in den älteren Staaten geltenben Berfaffungen hinzielten, ben Rudichritt aber, Die staatliche Bevormundung bes Gingelnen, haben fie mit Freuden begrüßt. Da bie Mehrheit ber Einwohner Dafotas aus echten Dantees befteht, fo barf man fich hierüber freilich nicht wundern.

Behn Staaten werden morgen ihre Bahlen abhalten. Daffachufetts, Birginia, Joma und Miffiffippi haben einen Gouverneur zu mahlen, Rem Jerjen und Obio einen Gouverneur und eine Legislatur, Maryland, Rem Dort, Bennfplvania und Rebrasta eine Legislatur und verichiedene Staatsbeamten. Allge= meine Theilnahme erregen jedoch nur Die Bahlen in Joma, Dhio und Birginia. Benn bem fleinen Gernegroß Forater, ber fich gum britten Dale um die Gouverneursmurbe bewirbt, eine Dieberlage bereitet wird, fo wird bas unter bie freubigen Greigniffe gerechnet merben dürfen. Ebenfo munichenswerth ift die Raltftel= lung bes Demagogen Mahone in Birginien. Der größte Triumph mare jedoch die Ermählung des demofratischen Gouverneurstandibaten Boies in Soma. Denn Boies ift ein entichiedener und mit offenem Bifir tampfenber Wegner bes Prohibitionsschwindels, und wenn er bemfelben auch nicht allein ben Garaus machen tann, fo wurde er boch gu feiner Befeitigung fehr viel beitragen, falls er an die Spite bes Staatsmejens geftellt murbe. Gin bemotratifcher Gieg in Joma mare bas Baterloo ober Geban der Prohibitionsbewegung.

#### Lofalbericht.

# Die morgige Wahl.

Für men fich bie Bahler gu enticheiden haben werben.

Seute Abend geht die kurze, kaum eine Woche dauernde Campagne für die diesjährige, morgen stattsindende Herbstwahl zu Ende und werden sich schon morgen die Bähler von Cook County an der Wahlenre zu entscheiden haben, welchen Kandidaten sie den Borzug wollen. Die Entscheidung ist eine leichte, da es sich nur darum handelt, ob Demokraten oder Republikaner erwählt werden sollen.

Prinzipien kommen bei biefer Bahl nicht in Betracht, weshalb die "Abendpost" bavon Abstand nahm, für die eine ober andere Partei einzutreten. Sie überläst es ihren Lefern, sich die Besten auszuwählen, und ermahnt sie nur, auch bei der Besetzung kleiner Aemter barauf zu sehen, daß nur die tüchtigsten, auf das Bolkswohl wirklich bedachten Männer ihre Stimmen erhalten. Die beiden Wahlzettel sind:

Demokratisches Tidet. Für Urkunden=Registrator (Recorder of Deeds): Mark L.

Für County : Commiffäre: Bestseite: Jakob Stainer, George Gbemanson, John B. Reily, Michael M. Hayes; Subseite: John C. Schubert, James S. Kelley, Jsidor Mannheimer; Rordseite: Gen. Hermann Lieb, Patrick F. Maloney, A. B. Bonner; für die Towns: Martin M. Gridley, Evansston, H. Battermann, Palos, D. J. Hull, Riverside, Henry Behrens, Basheington Deights, Mathew Barner, Les

Für Präsident des County: raths: George Edmanson. Republikanisches Tidet.

Für Urfunben : Registrator: James Stephens.

James Stephens.
Tür County : Commissiare:
Bestseite: John Spry, Chester Barener, Harold Michaelson, J. Czerweny;
Nordseite: Henry Engelhardt, Jacob Schieswohl, H. A. Sundelius; Sübsieite: George B. Spencer, Dr. Simon Quinlan, Capt S. M. For; für die Towns: John M. Green, Blue Jsland, Nelson Cool, Bloom, George Struckmann, Balatine, D. D. Allen, Oathart, Henry C. Senne, Desplaines.

Für Präsibent bes County = rathes: Henry C. Senne.
Da Demokraten und Republikaner sich geeinigt haben, die von den Abvokaten aufgestellten Kandidaten für Superiorrichter und Kreisrichter zu indossiren, so bleibt den Bählern nur die Bahl, für

biese beiden zu stimmen. Der Kandibat nicht Einem in die Gan für das Kreisrichteramt ist der Republistaner Geo. W. Driggs und der Kandis dat für das Superiorrichteramt, der jestige Inhaber besselben, der Demokrat

Drehte das Gas aus.

Eines Sandlungsreifenben trauriges Ende.

Der Bandlungsreifenbe G. Winelanber aus Philabelphia murbe tobt in feis nem Bette im Balmer Soufe gefunden. Winelander traf hier am Mittmoch Morgen aus St. Louis ein und als bas Bim= mermabchen am Sonntag Morgen an feine Thur flopfte, fand fie diefelbe ver= ichloffen, ebenfo ftand bie Cache auch noch geftern Mittag, fo bag man fich folieglich gezwungen, fah die Thur von einem Schloffer aufmachen gu laffen. Mls man bann in Winelanders Zimmer trat; fand man benfelben ausgetleibet in dem von Gasgeruch erfüllten Zimmer auf bem Bette liegen. Der Tobte war un: gefähr 25 Jahre alt, unverheirathet und ein Mann von mufterhaftem Lebensman= bel boch beutet Alles barauf hin, bag er Gelbitmord begangen. Geine Freunde in Philadelphia find bavon benachrichtigt worden, baf fich feine Leiche in bem Rlaner'ichen Leichenbestattungsetabliffement in ber Monroe Strage befindet, boch haben biefelben bisher noch nichts von fich hören laffen.

#### Rurg und Reu.

\* Die Fair bes Central-Turnvereins wurde am Samstag Abend geschlossen und ergab ein sehr günstiges sinanzielles Resultat. Alld. Jackson ging aus der Abstimmung über ihn und Alld. Horn als Sieger davon und erhielt als Preis ein silbernes Thee-Service. Auf Horn sielen 1747, auf Jackson 4100 Stimmen.

\* Ein Comite des Bororts des Chicago Turnbezirks wird heute Abend dem Countyrath seine Auswartung machen, um ihn zu veranlassen, Mittel für Anschaffung von Kleidern und Schuhen an arme Kinder zu verwilligen.

\* Gestern Abend brach während ber Borstellung in dem an der Süd Halsted Straße gelegenen Standard Theater eine Banit aus, die glücklicher Beise ohne bedenkliche Folgen verlief. Auf der Gallerie kam es durch das Geschrei eines Kindes zu einer Schlägerei, wodurch ein allgemeiner Tumult entstand, und als ein Undesonnener den Ruf "Feuer!" aussstieß, stürzte Alles im wilden Durcheinander den Gängen zu.

\* In den Borstadt. Bezirken soll die Zahl der berittenen Polizeis Sergeanten vermehrt auch sollen dieselben mit neuen Reitsätteln ausgestattet werden. Diese Sättel sollen mit einer Laterne und einem Gewicht versehen sein, welch Letzteres so angebracht sein soll, daß wenn der Reiter von seinem Pferde springt, um einen Dieb zu versolgen, es das Pferd am Davonlaufen hindert.

\* Die riesigen Getreibespeicher ber Firma Munger, Bheeler & Co., welche 6,500,000 Bufhel Getreibe fassen tonnen, wurden für \$2,250,000 an ein
englisches Syndikat verkauft, welches
bereits mehrere Mühlen und Getreibespeicher in anderen Städten bes Nordwestens auftauste.

\* Scharlachfieber wurde gemelbet aus No. 309 Bestern Ave., No. 124 Hastings Str., No. 824 Congreß Str. und No. 141 B. Laylor Str.; Diphtheritis aus 844 B. Harrison Str.

\* Der Schwabenverein wird sich am nächsten Sonntag, Bormittags 11 Uhr, in corpore vor das Schiller-Denkmal im Lincoln Bark begeben und zur Feier bes 130. Geburtstages des Dichters das Standbild bekränzen. Herr Wilhelm Rapp wird eine Ansprache halten.

"Folgende Chepaare wurden gerichtlich geschieden: Dorothea Wilke von Julius Bilke, wegen grausamer Behandlung; Ernst Dunkle von Carrie Dunkle, wegen Chebruch; Carrie J. C. Gaiser von Louis Gaiser, wegen grausamer Behandlung.

\* In allen katholischen Rirchen hiefiger Stadt und wahrscheinlich durch der ganzen Welt wurde gestern bei jedem Gottesz dienst eine Allocution des Papstes an die Bischöfe verlesen, in welchen er die Entshüllung des Giordano Bruno-Denkmals in Rom als einen Angriff auf die kathoslische Kirche hinstellte.

\* Die amerikanische Sektion ber sozialistischen Bartei hatte sich in ihrer gestrigen Bersammlung in ber Baverlys Salle gegen Schevitich und Genossen erklärt und alle Berbindung mit bieser Fraktion aufgehoben.

\* Einbrecher zerbrachen gestern Abend um halb sieben Uhr während die Strafen sehr belebt waren, bas Schaufenster in bem Laden ber Minois Clothing Company, Ede Blue Island Ave und Halstead Str., und stahlen mehrere Ueber-

\* Unter ben hiefigen Katholiken, die an dem nächsten Sonntag in Baltimore gusammentretenden amerikanischen katholischen Congreß theilnehmen werden, besinden sich auch die folgenden Deutschen: D. F. Bremner, Beter Kiolbassa, Wm. Smulski, Jakob Donnersberger, A. Druding, J. A. König, F. H. Brandeder, Wm. A. Amberg, Adam Meyer.

#### Brieffaften.

Carl Chrl. Sie thuit am Besten, wenn Sie sich auf das "Bureau of Justice" begeben, und den Herren Ihren Fall vorlegen. Diese werben Ihren bann sagen, ob auch in Obio was sür Sie gethan werden kann ober nicht. Benn Ihren übrigens bortige Abvosaten sagten, daß Sie leicht ein Urtheil für \$800 bis \$2000 erwirten konnten, und wenn bies auch wirstlich der Kall ist, dann dürsten Sie ionst einen Abvosaten sinden, der zegen spätere Bezahlung sich Ihres Kalles annehmen würde. Nur müßten Sie darauf achten, nicht Einem in die Haus, gu fallen, der Sie um das Ganze beschwindeln würde.

R. E. Benben Sie sich mit Ihrer Aneleganbeit an das Burcau of Justice, wo nan sich unentgeltlich Ihrer Sache annehmen

Gin Erdbeben in Chicago.

Bas ein hiefiger Burger am Freitag erfahren hatte.

Unberechtigte Reidhammelei gegen St.

Chicago hat wieber einmal St. Louis ben Rang abgelaufen. Richt einmal auf bem Gebiete ber Erbbeben will fich bie Gartenftabt von ber Lubwigsftabt überholen laffen. Als am Camftag bie Runde hierher tam, bag man in St. Louis ein Erbbeben verfpurt habe, ba meinte einer unferer patriotifchen Bur: ger, mohl aus Reid, daß St. Louis fein foldes Greigniß aufzuweifen hatte, bağ es gar fein Erbbeben gemefen, bas man bort verfpurt habe, fondern nur bas Badeln ber altersichwachen Saufer, beren ichlechte Bauart ihren balbigen Ginfturg erwarten laffe. Es icheint aber boch ein Erbbeben gemefen gu fein, benn auch bier will man es bemertt haben, und ba bies ichon am Freitag Mittag, alfo volle gwölf Stunden por bem Erdbeben in St. Louis, geichab, wir alfo die Bevorzugung unferer Stadt auch in diefem Falle nachweisen tonnen, fo muß gefagt werden, bag bie Reid: hammelei biesmal nicht am Blate mar. Mit bem hiefigen Erdbeben foll es fich

aber, ber heutigen "Times" gufolge, fol=

gendermagen verhalten haben: Gin an ber Bisconfin Ctr. mohnender Berr, ber fcon vielfache Erfahrungen mit Erbbe: ben im fernen Guben gehabt hat und ba: her mit beren wellenformigen Bewegungen gut bekannt ift, fagte: "Ich machte mein Mittagsichläschen am Freitag und gab Befehl, mich puntt zwölf Uhr gu meden. Um bieje Stunde betrat meine Frau bas Zimmer, wedte mich und ging wieder hinaus, beim Sinausgehen bie Thure Schliegend. Bahrend ich mir die Mugen rieb und Unftalten machte, mich vom Sprungfederbette gu erheben, ging biefes ploblich in die Bobe und fing an bin und ber gu ichwanten. Mein erfter Gedante mar, bag eines meiner Rinder fich heimlich in bas Bimmer geschlichen hatte und unter bas Bett gefrochen mar, um mich zu überrafchen, fand aber beim Rachjuden, bag ich allein war. 2 ober 3 Gefunden fpater fpurte ich wieber eine Bibration und ich ertannte fie fo= fort als die mir fo gut befannte Erdbeben-Bewegung. In Zwischenpaufen von zwei oder brei Gefunden tamen vier andere Bewegungen, wovon die lette bie leichtefte mar. Da ich mußte, bag ein Erdbeben in zwei Abtheilungen gu ericheinen pflegt, fo blieb ich bewegungslos im Bette, um ben letten Stok abzumar: ten. Und in etwa gehn Gefunden fam er auch. Diesmal erfolgten zwei Stoge raid nacheinander, beide ftarter als die früheren. 218 ich in bas Familiengim= mer tam, ergahlte ich, mas ich erlebt und fagte, daß zweifellos die Beitungen am anderen Tage einen Bericht über ein Erd= beben in ber Stadt bringen murben. Meine Page mar natürlich eine befonders gunftige, ich bin aber ber Ueberzeugung, bağ auch Undere in Chicago die Schwan fungen bemerft haben, obgleich fie nicht

facht worden seien."
Soweit der Gewährsmann ber "Limes". Sobald wir dessen Bericht lasen, wurden Berichterstatter der "Abendposit" nach allen Windrichtungen ausgeschieft, um auch andere Zeugen für das Erdbeben aufzutreiben. hier ist das

wiffen mogen, wodurch diefelben verur:

Resultat ihrer Foridungen. Berr Frang Trintaus theilte einem Berichterstatter ber "Abendpoft" mit, g er am Freitag M ittag gang bedent: lichen Schwankungen unterworfen gemefen fei. Den gangen Bormittag hatte er im Birthshause Gott Gambrinus Opfer bargebracht und in frohlichfter Stimmung biefelbe verlaffen. Raum mar er auf ber Strafe angelangt, als er auch ichon mertte, bag etwas Befonderes los fein muffe, benn anftatt geraden Beges nach Saufe zu geben, habe er fpira: lenformige Bendungen gemacht, überhaupt fei ihm fo gu Duthe gemefen, als mante ber gange Boben unter feinen

herr Friedrich Bequem ergablte Folgendes: "Ich lag auf bem Copha unb rauchte eine "Savannah", als ploglich bie Thure gu meinem Zimmer aufflog und meine Schwiegermutter ericbien. Sofort fühlte ich eine eigenthumliche Erschütterung. 3ch murbe von lebel: feit erfaßt, meine Cigarre fcmedte mir nicht mehr, und als ich aufftand, ichien es mir, als brenne mir ber Erdboden unter ben Fugen. Da meinene Schwieger: mutter fein Bort ju mir fprach -- fie fchmollt ichon feit zwei Monaten gu mir - fo tann ich nur annehmen, bag bas Erbbeben bie Erichütterung bei mir verurfachte.

Herr Friedrich Liederlich ergählte: "Freitag Mittag traf ich einen Freund, ber mir bestürzt zurief: "Du, meine Bant ist wackelig." Natürlich konnte er nur meinen, daß das Erdbeben an der Wackligkeit schuld sei, da ich nichts von einem Bantkrach gelesen habe."

Roch Dubenbe folder Aussagen tonnten angeführt werden, die brei werden aber genügen, um unfere Lefer zu überzengen, daß es hier wirklich ein Erbbeben gegeben hat.

#### Bauerlaubniffcheine

wurden an folgende Personen ausgestellt: Hrn. Stanley für einen Stall, No. 567 N. State Str., veranschlagt auf \$8000; J. D. Shelhamer, weistöd. Bohnhaus, No. 3817 Hot. (\$3500; H. J. Lehmann, siedenstöd. Frankler.) School; Ghas. H. Brown, zweistöd. Bohnhaus, No. 909 Balnut Str., \$2900; Fred. Schneider, breistöd. Bohnhaus, No. 22 heine Str., \$3000; John F. Deptulske, Cottage, No. 591 25. Court, \$1000.

#### Mbftracte.

Rad unjantung ode Danogere in jeber Raufer lutauf von Land ober Helmath foll jeber Raufer lle Tharacie bei Otto Tekter, Ro. 85 Mafhington Biederholte Barnung.

Trothem wir schon früher vor einem Schwindler gewarnt haben, ber sich Otto Stellmann nennt und Borausbezahlungen für die "Abendpost" entgegen nimmt, die er nie abliesert, so setzt dieser Schurke seine Thätigkeit noch immer sort. In ben letten Tagen hat er wieder eine Menge Leute um je 75 Cents bis \$1½ betrogen. Wir erklären nochmals, daß Riemand berechtigt ist, Vorausbezahlung für die "Abendpost" zu sordern. Der Polizei wird es hoffentlich gelingen, des breisten Gauners habhaft zu werden.

#### Deutsche Theater.

McBiders Theater.

Die Direttion bes beutschen Theaters in McBiders icheint Diefes Sahr mit in= tereffanten Rovitaten febr fparfam fein zu wollen. Rachdem fie uns am porletsten Conntag ben ichon unferen Grogva= tern befannten Bulib'ichen Ginafter "Das Schwert bes Damotles" in Grin: nerung gebracht, suchte fie gestern unfere Renninig ber Alterthumstunde burch ben Ginatter "Giner muß heirathen" wieber aufzufrifden. Da "Beinrich Beines Letben" auch nicht jüngften Datums find, meber bie originellen, noch die fur bas Theater von Berrn M. Mels, alias Cohn bearbeiteten, und ba nachfte Boche gur Feier von Schillers Geburtstag "Rabale und Liebe" angefündigt wird, fo haben wir durchaus feinen Grund gu flagen, bag bie Direttion ims mit Rovitaten überichwemme.

Bas die gestrige Aufsührung von "Heines Leiden" anbelangt, jo war sie eine recht gute und zeichneten sich alle Darsteller, die Herren Wagner, Richard, Sischmeibler und Selig, und die Damen Jahl, Bley und Beringer, jowohl durch gutes Zusammenspiel als auch durch ihre einzelnen Leistungen aus. Auch in dem nachfolgenden Stüde "Einer muß heirathen" wurde flott gespielt.

#### Aurora Turnhalle.

Es waren allerdings recht alte Bekannte die uns gestern Abend in der Aurora Turnhalle in dem fünfaktigen Bolksschauspiel "Bajazzo" oder "Hanswurst und seine Familie" begrüßten, es schien jedoch, als wenn das Publikum daran keinen Anstoß nehme, denn es wurde während der ganzen Borstellung lebhaft applaudirt und ein reges Interesse an den Tag gelegt.

Das Stüd, bos eigentlich nur aus zwei Hauptrollen und einer Menge Cisobenrollen besieht, wird stets ein Erfolg sein, wenn die beiden ersteren in guten Händen liegen und man kann wohl sagen, daß Frl. Meyer und Herr Robensberg in jeder Beziehung den an sie gestellten Unsprüchen gerecht wurden.

#### Die Liebe war fonld daran.

Ein junges Mäbchen macht zwei verunglückte Morb = versuche.

Beftern Morgen fruh, ehe eigentlich noch Semand auf ben Beinen mar, trat eine hubsche, junge Dame in Begleitung des Berrn E. R. Bruce, eines Commiffionshändlers von Ro. 1717 Wabafh Moenue, aus ber Thur bes Leland Sotels und ging in eifrigem Gefprach mit bem vorgenannten Berrn burch den Late Front Bart nach bem Bahnhofe ber Minoifer Central Babn am Tuke der Ban Buren Strafe. Auf bem Bahnhofe angetoms men, begab fich bas Baar in den Bartes faal, wojelbit die bisher lebhafte Unter= haltung wenigstens von Geiten der Dame ju einer geradezu heftigen murde, mahrend der Mann ruhiger erichien. 2118 bas Gefprach zu Ende war, ging bas junge Madden heraus und marf fich, ehe noch einer ber wenigen Anmesenben es gu verhindern vermochte, gerade por einen beranbraufenden Frachtzug, wurde aber von Bruce, ber um Saaresbreite fein eigenes Leben babei eingebüßt, noch in ber letten Minute dem gräßlichen, felbit= gefuchten Tobe entriffen, worauf Bruce mit ihr nach bem Botel Richmond, Gde Ban Buren und State Strafe, ging.

Die Dame machte übrigens burchaus nicht ben Gindrud, als ob fie ihrem Ret= ter befonders bantbar fei und ichon eine Stunde nach bem eben ergahlten Bor= fommnig fturgte herr Bruce Sals über Ropf in die Office bes Dottors Gincere und theilte biefem mit, daß im Sotel Richmond eine junge Dame Strychnin genommen habe, boch gelang es auch biesmal, ihr bas Leben zu retten. Berr Bruce verhalt fich betreffs ber gangen Cache außerft quaetnöpft, boch verlautet. baß er von bem jungen Dabden mehr geliebt wird, als ihm angenehm ift. Das besperate Fraulein foll erft vor brei Bo: den aus Rem Port bier eingetroffen fein und hat feitbem ftandig im Leland Sotel gewohnt.

#### Gin waderer Brudenwarter.

Ginem Tode in den Wafferfluthen ent: gingen geftern Bormittag, zwanzig Di= nuten por gehn Uhr, Die acht Baffagiere ber Car No. 355 von ber Milmautee Ave. Linie. Rach ber Angabe bes Brudenwarters Cafen von ber Late Gir .= Brude achtete ber Ruticher bes Stragen= bahnwagens, offenbar ein Reuling, nicht auf das ihm von Cafen gegebene Gignal und hatte Baffagiere, Bferbe und Car ficher einem Flugbade ausgesett, wenn nicht ber machjame Brudenwarter bie Befahr bemertt und noch bei Beiten bie Brude wieber gurudgebreht hatte. Cafen foll mahrenb feiner 27jahrigen Dienftzeit als Brudenwarter vierzehn Menfchen= leben gerettet haben.

#### Sumor und Wig.

- Rageinem alten Dufter, Wie fangt man Lowen ?- Dan lagt bie gange Bufte Cahara porfichtig burch ein Sieb laufen. Der Gand fallt fofort unten beraus, und bie Lomen bleiben bas rin. Dann hat man fie. - Go machen es jest die Frangejen mit ben beutichen Spionen. - Ja, bie Frangofen find gu ichlau! - Sest verlangen fie von allen Deutschen, die fie in Frankreich finden, bie genügenoften Legitimationen und übermeifen fle barauf bem Minifter be3 Innern, welcher fich porbehalten hat, fie bann auszumeifen. - Die beutichen Spione, welche ihr Brob nur in Frant, reich finden tonnen, muffen aber aus Doih im Lande bleiben. - Benn alle Deutschen fort find, mirb 4 Bochen berauf Rachleje gehalten, und mas von ihnen noch gefunden wird, muß naturlich "Spion" fein. - Go fangt man bis beutichen Spione in Frantreich.

— In einer Boltsich ule statstet ein Schulinipektor seinen Besuch ab. Er trägt bem Lehrer auf, in Botanik zu ermminiren. "Nennt mir die hauptsächlichsen Producte unserer Provinz."— Stillschweigen. — "Nun, eines wenigsstens," — Stillschweigen. — "Dun, Beter, nenne mir doch eine Pslanze vom Belde." — Beter: "Heu!" — "Nun, mit der Botanik scheint es schwach bestellt zu sein; gehen wir zur Geographie über," sagt der Schulinspektor. — Der Lehrer fragt: "Bo liegt Wien?" — Allgemeisnes Stillschweigen. — "Nun, Du Kleisner, hilft der Inspektor nach, "Du wirst doch wissen, wie haben dis seht blod Europa gehabt."

— Ein polnischer Selb. Als man ben von ben Russen gesangenen und zum Tode verurtheilten polnischen Führer Kazimierz Bogbanowicz auf den Richtplat brachte, sagte man ihm: "Ersbitten Sie sich Begnabigung, Sie sind noch so jung!"—"Ich bin wohl jung, aber unser Sache ist alt, " erwiderte der unerschrodene Bogbanowicz. — "Doch Sie haben eine Mutter." — "Meine Mutter würde sich schamen, wenn ich um Snade bitten würde. Doch, wozu viese Comödie mit mir? Ich sollte um 6 Ubreerschossen werden und jest sind zehn Mitnuten über 6 Uhr." — Ginige Minuten nach diesem Gespräche lebte der polnische Gelb nicht mehr.

— In ber Kun ft aus ftellung. herr (ber mit einer fehr "chic" gestleibeten Dame gern in ein Gesprächt fommen möchte): Berzeihen gnadiges Fraulein, — Sie interessiren sich geswiß recht sehr für die Schöpfungen mosberner Kunft. Dame (Dienstmädden, die Sonntag hat): Na ja, man versteht ja so'n bisten davon, aber ben mehrsten Spaß macht mir's, bet man hier um sein bisten Kledage gleich immer für be' Jesnäd'je jehalten wird!

— Neuer Sport. — Der famole hungerboctor Tanner hat sich einen neuen Sport ausgebacht. Er will sich in einem Sarg legen, alsdann soll berjelbe lufte bicht verlöthet und eingegraben werben. Auf diese Beise glaubt er sich Monate, wielleicht Jahre hindurch ohne Nahrung lebendig erhalten zu können. Wunderbar, daß er nicht schon lange auf die Ibee gekommen ist, sich begraben zu

— Unter Collegen. — Erster Literat: "Bas habt Ihr benn nur ges gen meine Gedichte einzuwenden? Habt Ihr noch nicht genug gehechelt?" — Zweiter Literat: "Lieber Freund, est thut mir leid, Dir's sagen zu müssen, aber mit Deinen Gedichten würdest Duteinen hund hinter dem Dsen hervorlockten!" — Dritter Literat: "Doch! Aber erst müßte er eine Wurst darin eins wideln!"

— Die entlarvte Muse.

Nun, Johann, hast Du das Theaters billet benutzt, das ich Dir gestern geges ben habe? — Jo, herr. — Wie hat's Dir benn gesallen? — Je, herr, bat's jo keen Kunst, wat se bor makt; id heff bat woll markt; bor sitt vor eener in so'n lütten Kasten, be snackt jem bat

all vör, wat se seggen schölt.

— Erkannt. "Lieber Onkel, ich bin in einer furchtbaren Lage — Ehrens schulben! Ach, menn ich morgen nicht 1000 Mark habe, muß ich mir eine Rusgel vor ben Kopf schießen!" — "Alles, was ich für Dich thun könnte, mein theuerster Resse, ware: Dir meinen Resvolver zu leihen — aber — Du würdest

ihn versehen!"
— Ein nobler Stubent.
"Barum willt Du benn bas Zimmer nicht miethen?" — "Es ist mir zu bils lig!" — "Das ist boch kein Fehler!" — "Sicherlich! Einen so billigen Miethzins muß man sich boch geniren schulbig zu bleiben!"

- Semuthlich. Gast: "he, Sie Kellner, was ist benn bas für eine Bebienung? Ich site schon eine halbs Stunde ba und bekomme nichts!" Rellaner: "Ne, har'n Se aber, wie Sie die

Beit vergeht!"

— Neue Sprachverfion. "Da feben Sie einmal, welch' giftige Blide biefe Dame jenem Herrn bort in der Eds zuwirft!" — Ja, ich habe es bemerkt, fie hahaugelt schon längere Zeit mit ihm!"

- Einzige Erflarung. 1. Stubent: "Dent' Dir, unfer Freund Mar war gestern im Colleg!" 2. Stubent: "Bas, sauft ber auch jest unter Lags so, bag er nicht mehr weiß, was es

- Benn man Gelb unb tein Gelb hat. Der Brovingmime (wenn er tein Gelb hat): herr Obertellner, haben Sie bie Freundlichteit, mir ein Glad Barifch ju geben. Am Gagentag: Rellner, ein Bairifch!!!

— Etwas fpat. "Bann haft Du benn eigentlich Deine Frau kennen gelernt?" — "Rach ben Flitterwochen!"
— Seufzer eines Tourte fien. — "Alle Moden macht meine Schwiegermutter mit — nur die allers woberniten nicht, in irgend einer Glete

# Abendpost.

Gin unabhangiges Neuigteitsblatt für bas Deutschthum von Chicago.

Rein Organ einer Gippe, fein Mund: find einer Partei!

Rein Stanbalblatt, fein Genfations: nrgan, fein tobter Abflatich anberer

# Cent.

Billigfeit allein mirb ber "Abenbpoft" nicht ben Erfolg fichern. Aber forg: fältige Arbeit, zielbewußtes Festhalten an bem vorgezeichneten Programm, gu= perläffige, rechtzeitige Ablieferung bes Blattes und eine tüchtige, fleißige und gemiffenhafte Geichäftsführung werben bem Blatte ftets Freunde ermerben.

# 92 Fünfte Ave.

## Verkaufsstessen der Abendpost

Rordfeite.

Mordfeit. 300 Sebgwid Sir.; Anzeige-Annahme jeele der "Abendbort".

D. Duerfelen, beniche Avolhele. 201 D. Chicag. Ave. Annoncen-Unnahmeitelte der "Abendbort".

Krau Kate Kreufer. 282 Sebgwid Str. hectweinore, 147 Wells Str.

S. G. Velfon. 384 Dit Divition Str.
kenniche. 56 Sebbonun Ave.

S. G. Ventam, 296 Chourn Ave.

Kedinutel. 276 DK North Ave.
Kendfare, 128 Wellow Str.

Kendfare, 386 Sel North Ave.
Kendfare, 386 Sel North Ave.
Kendfare, 386 Sel Arrobe Str.

S. Anicoler, 585 Sebgwid Str.
Battl Valle, 467 Selvich Str.
Battl Valle, 467 Selvich Str.
Battl Valle, 467 Selvich Str.

Battl Valle, 467 Selvich Str.

Battl Valle, 467 Selvich Str.

Battl Valle, 467 Selvich Str.

Battl Valle, 467 Selvich Str.

Battl Valle, 467 Selvich Str.

Child. Rod. Ave. Budld Apett, 195 Karrabee Str. 3 Matthiefen, 212 Centre Str. alloff, 761 Chhourn Abe. B. Charbonnier, 329 Sarrabe Str. M. F. Chorengel, 69 Oaf Str. ged. Beigwanger, 113 Illinois Str. Jimmer, 256 O. Dwifton Str. i Jimmer, 256 D. Divipon Str. kräulein M. Engbert, 281 D. Division Str. Fran Balet, 211 Wells Str Frau Walter, 453 Wells Str. D. heine, 5901/2 N. Clart Str.

Cürh Ninge, 116 Oli 18. Sir.

Lasf, 334 Oli 22. Sir.

Rewhiter, 2829 Mentmorth Abe.

John Donfe, 2859 Mentmorth Abe.

John Donfe, 2859 Mentmorth Abe.

B. Beterion, 2414 Colinge Grobe Ade.

Rebsitore, 2131 S. Stake Sir.

Richelder, 2131 S. Stake Sir.

Richelder, 2331 S. Stake Sir.

Richelder, 2335 S. Salfied Sir.

Richelder, 2335 S. Salfied Sir.

Richelder, 2336 S. Salfied Sir.

Richelder, 2332 Richelder,

Richelder, 2332 S. Salfied Sir.

Richelder, 2332 Salfied Sir.

Richelder, 2332 Salfied Sir.

Richelder, 2332 Salfied Sir.

Richelder, 2332 Salfied Sir.

Lingaach, 461 O. 31. Str.

Lingaach, 436 O. 28. Str.

Richelder, 3352 Salfied Sir.

Lingaach, 436 O. 38. Str.

Lingaach, 436 O. 38. Güdfeite.

iomas 6. Birchler, 2724 State Stz. etnh. Horn, 159 25. Place. Rordweftfeite. acob Kurk, 821 Milwaufee Abe. Iewohorc, 1950 Milwaufee Abe. . Dirjamann, 1110 Milwaufee Abe. rifler, 1178 Milwaufee Abe. rehe, 1700 Milwaufee Abe. Giller, 1178 Meimantee Ave.

Oriffe, 1700 Meimantee

Oriffe, 1700 Meiman

#### Gadweft feite.

1. C. Brunner, 38 Canalport Ave. 5. Buchfeuschmidt, 90 Canalport Ave. 17au Geert, 162 Canalport Ave. 17au Bruhn, 851 S. Hassed Str. 17au Brad., 872 W. 21. Str. Evigart, 776 W. 21. Str.
6. 1. Pochler, 192 Due Idand Abe.
Rt. Acifer, 1238 Blue Island Abe.
Rt. Acifer, 1238 Blue Island Abe.
Rt. Acifer, 1238 Blue Island Abe.
Coul, Gre S. Halled and Ble.
Coul, Gre S. Halled and Ble.
Coul, Gre S. Halled and Ble.
Theo. Exholyen, 301 W. 12 Str.
Island Rt.
Island Blume, 342 S. Halled Str.
Theo. Exholyen, 301 W. 12 Str.
Solub Araller, 559 W. 12. Str.
Solub Araller, 559 B. 12. Str.
Solub Araller, 153 B. 18. Str.
Solub Araller, 153 B. 18. Str.
Solub Araller, 153 B. 18. Str.
Solub Araller, 153 B. 14. Str.
Land Regentally, 138 B. 14. Str.
Land Regentally, 138 B. 14. Str.
Land Regentally, 144 B. Harifon Str.
Land Regentally, 154 B. Harifon B. Harifon Str.
Land Regentally, 154 B. Harifon B.

#### M. Hod, 292 W. Harrijon Str. F. D. Harfchberger, 240 W. Ranbolph Str Krowley, Edg Harrijon und Desplaines Str. Late Biem.

306. Munt, 755 Lincoln Ave.; Angeigen-Annahm Carmond & Biquett, 483 Lincoln Mbe. M. Edemmel & Con, 1504 Dunning Str. an E. G. Sarword, 480 Lincoln Ave. E. Sgloff, 1227 9t. Afhland Ave. B. Codrane, 886 Clybourn Mbe. 6. Gronvall, 816 Lincoln Ave.

Town Bate.

6. Ahein, 4817 Laffin Str.; Angeige-Annahmeffell Mitteretamn, 344 47. Etr. Schiele, 4355 Mentworth Ave. Meg, 3950 S. State Str.

Das "Bureau of Juftice".

Bas basfelbe bereits gelei: itet hat.

Ginige weitere Falle gur 3Muftrirung feines Birtens.

Rachbem wir im erften Artifel ertlart hatten, mas für eine fegensreiche und menschenfreundliche Inftitution das Do. 149, Zimmer 66, La Salle Straße ge-legene "Bureau of Justice" ist und einige einzelne Beispiele, wo es Hisp gebracht, gleichfam gur Illuftration fei= nes Wirtens angeführt, wollen wir in Rachfolgendem einmal feben, mas für eine Arbeitslaft bas junge Unternehmen benn feit ber turgen Zeit feines Beftebens bereits bemältigt bat.

Bom 9. April 1888 nämlich, bem Tage feiner prattifchen Eröffnung, bis jum 1. Marg 1889 haben ben fleifigen Arbeitern bes Bureaus nicht weniger als 1,164 Falle vorgelegen, und gmar:

im April (21 Tage) 82. Mai, 102. Juni, 83. Juli, 96. Muguit. 87. September, 100. Oftober. 95. November, 84. Dezember, 205. Januar, 110. Februar, 120.

Dieje 1,164 Falle find ber Sauptfache nach folgendermagen ju flaffifigiren: Snpotheten=Streitigfeiten 45, ungefeb= liche Beichlagnahme perfonlichen Gigenthums 6, Streitigfeiten gwifden Birth und Miether 40, Falle, in welchen Diether an die Luft gefett werden follten 8, Fälle, erwachsen aus graufamer Behand: lung oder thatlichem Angriff, Unterfudung von Berbrechen und Betrug 7, ungerechte gerichtliche Berfolgung 8, verweigerte Unterftütung hilflofer Eltern 3, Walle, welche aus ber Berletung ftab= tijder Berordnungen erftanden 9, Rlagen von Frauen über ihre Manner 8, Grund: eigenthumstlagen 6, Lohnflagen 328, vermischte Falle, welche wirkliche Arbeit nothwendig machten, 321, und vermiichte Kalle, in welchen einfach Rath und freie Mustunft ertheilt murben, 368.

Befonders viel Gutes im Gingelnen ift in den Sypotheten-Fällen gethan worben, manches Beim murbe burch bas "Bureau" vor offenbarer Auflöjung ge= reitet; in fünfgebn berartigen Fällen in melden \$778.20 als noch fällig verlangt murben, brachte bas Bureau biefe Gumme auf \$427.67 herunter, wodurch ben armen Schuldnern \$350.67 gefpart blieben. Grabe nach biefer Geite bin aber murbe es von bem größten Gegen fein, wenn bem Bureau ein Leihfond gur Berfügung geftellt werben tonnte. Dasfelbe fonnte bann unendlich viel mehr Butes thun und biefen Fond fich zu verichaffen, ift bas ernftlichfte Beftreben ber Leiter bes Bureaus, bahin aber bag biefelben einen folden wirklich betommen, follte Jeder mirten, ber im Stande bagu ift. Die Mittel, melde bem Bureau foweit gur Berfugung gestanden, find viel ju gering und felbit bie laufenben Musgaben muffen in einer ben Birtungs: freis besielben bedauerlich einengenden Beije beidrantt werben, ba biefelben nur bas Salten von brei Angestellten er: möglichen, welch' Lettere naturlich mit Arbeit ganglich überburdet und nicht im Stande find, wirklich alle Falle, welche ihnen vorgelegt werben, energisch aufzunehmen, fondern fich vielmehr barauf beidranten muffen, bie wirklich bringenb=

ften abzumideln. Freien Rechtsrath aber erhalt, wie icon angeführt, ein Jeder und barum, lieber Lejer, wendet Gud, wenn 3hr keffen bedürft, nicht erft lange an Guren Beitungsredatteur, ber hat wirtlich an= bere Cachen gu thun, als folden erft lange zu ertheilen und ift auch oft gar nicht einmal im Stanbe bagu, fonbern geht gleich und bireft an bie richtige Quelle, und die ift bas "Bureau of Juftice". Der Leiter beffelben hat bem Berichterftatter, melder ihn im eigenen Intereffe besuchte, gefagt, es folle ihn berglich freuen, wenn die "Abendpoft" bagu beitragen wolle, 3med und Biel und fegensreiches Wirten bes "Bureau of Juftice" in einem weiteren Rreife befannt zu machen; Alle, die ba "mühfelig und belaben" feien, follten bavon miffen, benn nur ihnen gu helfen, bagu fei bas

Bureau ba. Um aber gu zeigen, wie vielfeitig bas Birten ber fleifigen Berren in ber La Galle Str. ift, greifen wir gur befferen Muftrirung noch einige ber fogenannten "vermischten" Falle heraus. Rämlich:

Gin Anabe betlagte fich barüber, bağ fein Arbeitgeber ihn mahrend eines Strei= tes ber Lohnfrage geichlagen habe. Das "Bureau of Juftice" ermittelt, bag befagter Mann Die Gewohnheit hat, Rin: ber, die bei ihm angestellt find, ju fchla: gen. Derfelbe wird baher augezeigt und nach feiner Brogeffirung beftraft.

Gin gemiffer G. hatte fich einer Berletung ber Boridrift ichuldig gemacht, welche es ben Arbeitsgebern verbietet, Rinder unter 15 Jahren langer als acht Stunden ben Tag ju beschäftigen; bas "Bureau of Juftice" fest fich mit ber Trade and Labor Affembly" in Berbin= bung und gieht ben Mann por Gericht

gur Rechenschaft. Gin Angestellter bes Countys foulbet einem Dienftmädden \$130 und als biefelbe broht, ihn zu vertlagen, verfucht er fie mit einer Abfindungsfumme los gu werben; bas Madden aber ift vernünftig genug, diefelbe vorläufig auszuschlagen, fragt auf bem "Bureau of Juftice" um Rath und biefes zwingt ben faumigen Bahler gur Berausgabe bes gangen

laffenen Grundeigenthums gefett hat. Das "Bureau of Juftice" untersucht bie Sache und ber felbstfüchtige Bruder wird

gezwungen, zu theilen. Mehnliche Falle liegen uns gu Sun= berten vor, boch glauben wir, bag bie bisherigen Un= und Ausführungen genugen werden, um bem Bublitum im 201: gemeinen einen Begriff von bem 3med und Wirten bes in Rebe ftehenden Bureaus beigubringen, mesmegen wir hier= mit das Thema als abgethan betrachten.

Seirathe: Licenzen.

Die folgenben Beiraths-Licenzen murben in ber Office bes County-Clerts ausgestellt: John Benifet, Annie Spiral. Beter Endre, Maggie Dibiers. Paul Bader, Mary Ramta. Edward Rüger, Della Reane. Rubolph Rir, Cophie Beber. Milosiph Mir, Sophie Beber. Abolph Cichner, Jennie Lederer. Emil Schern, Martha Miller. Albert Zeber, Annie Heinen. Frank Aronowski, Baleska Jochlik. Charles G. Polgin, Emma 2. Fride. Bemar Beterion, Minnie Berberg. Jojeph Beiland, Anna Gerid. Sans ibe. Benriette Langfeldt, Chriftopher Johnson, Louise Balber. Abolf Land, Barbara Larion. George C. Rramer, Flora G. Reift. Bermann Bohm, Iba Ruid. Johnnie Immersmann, Anna Bubenbacher Balter Mächler, Frau Louife Schreiber. Emil Berft, Lena Scheier. Carl Dieball, Albertine Schald. Benry Wenand, Augusta Müller. ohann Start, Cophia Rriche. Frieberich M. Giebold, Cath. Febberfen. Charles Gutenschwager, Lizzie Schult. Charles Saus, Marn Benedit. Muguft Rofenfrang, Bertha Bruns. Beinrich Chruste, Louise Comarg.

Todesfälle.

Im Nadftebenden beröffentlichen wir bie Lifte der Deutschen, über beren Tob dem Gesundheitsamte amifchen gestern und hente Mittag Radricht zuging : Schiffen, uber beren Tob dem Gelundseitsamte zwichen gesten nab hente Mittag Andricht zuging:
Fran Minnegge, 3657 Sallteb Str., 13.
Reih, Tombrowski, 218 N. Sangamon Str., 403., 4W.
John Köster, 194 N. Union Str., 4 W., 8 Z.
John Jit, 684 Man Str., 9 M., 14 Z.
John Jit, 684 Man Str., 9 M., 14 Z.
John Holda, 1113 J. Reisten Ne., 55 J., 9 W.
George Leonard, 206 M. Ban Buren Str., 30 J., 9W.
Billelin Klibe, im Nordarm bes Chicago-Stuffes cr.
trusten, 282 Burting Str., 33 J., 2 W.
Matth. Marr, St. Gisabeth-Sophital, 34 J.
Suln Weingel, 931 Kormann Ave., 2 M., 9 W.
Motha, Replinger, 348 Hollow Ive., 7 W., 2 Z.
Frieda Kovalife, 17 Fremont Str., 1 J., 9 W.
Nohanna Goldstein, 277 Milmansfee Str., 67 J., 7 W.
Arthur Lee, 668 W. 22 Str., 4 W., 14 Z.
Apollonia Miker, Ede St., u. Haalina Str., 55 J.
Luda Lanne, 65 7 R. Unioln Str., 9 J.
Luda Lanne, 65 7 R. Unioln Str., 9 J.
Luda Lanne, 65 7 R. Cincloster.

Die Hypotheken-Abtheilung der bentischen Abbofatur von Rubens & Mott, Zim-nier 49—33. Ro. 165 Ranbolph Str. (Metrovolitan Bloch, verleiß Gelb in befiedigen Beträgen auf bebautes Erunbeigendum zu niedrigen Zinsen und unter den gunftigsten Zedingungen. Erste Spuochheten stets zum Bertauf vorräthig.

# Demokratische Platform.

Die Demofratie von Goof County, verfammelt in Convention, beträftigt und unterfrüht die Alactorm der nationalen Demofratie und der Zemofraten in Gritago, und derficktigung aus, daß deibe Alactormen bei der herbit- und der Frühlaussmahl mit großer Bolfe-Merkheit angenommen muchen die Alogade eines vollen Botums in Chicago und Coof County. Wir erkfären:

gabe eines dollen Botums in Chicago und Cool County. Mir extläcen:

1) Es belieht kein underschnlicher Konslikt zwischen den Arheiternausen wird den Nichtelkaufen. oder zwischen dem Arheiternausen nud den gelöglichen undernehmern in der Form eines notwendigen Gegenlaßes und undeilder Albeitsleistung in den hochzielteinen Scheitsleistung in den hochzielteinen Andeitsleistung in den hochzielteinen Scheitsleistung vollendigen dehnis Regulirung dellswirthskastlicher Zustände. Eine politisch Arbeitsleistung in den hochzieltsleistung dellswirthskastlicher Zustände. Eine politisch Arbeitervartei sie unnothig; denn die dennotratische Arbeitervartei sie unnothig; denn die denotratische Arbeiterschlichen Scheitsleistungen Geordenungen der Gewertschafts und Arbeiterviereite zu vertreten und die underäußerlichen Rechte des Boltes gegen wonopolistische Uederryffe zu vertiebnien.

des Holfes gegen monopolistische Uebergriffe zu derisetbigen.

2) Die demokratische Partei befürwortet einen achtstündigen Arbeitzslag im Interesse des Gesammtwohls. Die Volfsmassen oder die desemben bemigen fürsen, sich ihres menschlichen Lebens zu ertreuen und die Justände zu derbeisern, welche ihr örperliches, geistiges und woralliches Wohltein deeinfausten.

3) Die demokratische Partei dekrätigt, daß jeder Bürger eine Stimme abgeden fost, ohne Einschudickerung seinen der Arbeitsgeber nud sontiger Wochthober, ausd des krotischer die Annahme des auftralischen Abstindungen, versonlichen Stimmrechts und dehals Ergründung der worftlichen öffentlichen Wochthaben Weitung in volltigen Augelegenheiten.

4) Die bemofratifche Partei befürmortet bie Abhal tung aller Primarwahlen gemäß Bestimmung bes Pri-marwahlgesehes, damit die Borwahlen den Willen der

maripaklgefetes, damit die Vorwahlen den Willen der Parteinniglieder ausdrücken.

3 Die demotratische Partei empfiedlt die Annahme des dorgefwlogenen Canitäls-Tiliriks Chicago und wornt das Voll vor den Einfällen gegen die Kelati-gung dieser wohllkätigen Nahregel.

6) Der Sountip-Auf iold den Schakmeister zur Zah-lung der Ziusen zwingen, welche er für die Countip-Gel-der einbängt, denn die Extra-Kinnahme gehört in die Countip-Aufle.

7) Die demotratische Kartei derdettig gegen die loss Geschälfsmethode in der Spriffs-Cffice und derdamin die Vergedung der Valusspiellen als Mittel des holiti-tielen Edgaders. Der Sehriss foll dom County nur die wirtlichen Veträge für Vefössigung der Schangenen be-ziehen, ohne Profit über die dom type ausbegablten Kolten.

ten, die Mitherande im Recorders-Amit sofort und ganzlich adzuschaffen.

9 Die demokratische Partei verdammt die unmenichtigie Behandlung der Kranken. Irrfinnigen und Armen im Countr-Irren-Amit und benachten der Aranken. Irrfinnigen und Armen im Countr-Irren-Amit und bei der Stelle der Aranken. Die Mitherande adzuschaften welche daraus entstanden ind, daß dies öffentlichen kindlen werden durch deteuern aufrecht werden. Diese Anfalten werden der denem Allegent erhalten und botten unds von beutegierigen, volltichen Alimameistern als Berforgungsanstatten für öffentliche Klünderen mishrandt werden. Mie Beannten und Währte sollen wegen ihrer Hähigfeit und Lüchtigfeit angestellt werden, und nur Belodnung politischer Nenste.

10 Der Staats-Kuwalt soll gezwungen werden, die den ihm kollektierten Errafen und verfalkenen Bürgschaften und bei Geuntbrach zu berichten.

11) Der Countrach in berichten.

12) Der Countrach in werd Gewährung den Uniterstätzungsgeldern für Kieldung und Nachrung armer Kunder deren Ettern und Voraumbe außer Etande find, diese Kinder zu ernähren, während sie die Schule bestucken.

12) Der Countrach foll eine gründliche Untersuchung

suden.
12) Der Counthrath foll eine gründliche Untersuchung
einleiten betreifs ber ungleichen Einschäung bes
Grundbelites und des beweglichen Sigenthums, namentlich betreffs ber fteuerpflichtigen Schulicheine und
Werthpapiere, und foll der nachten Schuldicheine und
Werthpapiere, und foll der nachten Staatsgefesgebung
angemeffene Berbefferungen der Steuergefetse bors

distagen.

13) Das Counth soll nicht die sogenannten "Boodle".

Rinfprüge bezahlen, und die Annahme einer Romination verpflichtet den Candidaten zur Bejadung dieser und aller anderen Forderungen dieser Platform.

14) Die Demostatie von Goof Counth erstärt sich zu Gunsten der Abhaltung der Weitausstellung in 1892 in Shicago. Singen der Semofratischen County-Beamten find ber flichet und beauftragt. das Achtfiunden-Gefetz in den County-Aemtern auszuführen. (Augeige)

#### WM. BOLDENWECK, Grundeigenthum, Unleihen und Derficherung.

Zimmer No. 727 Opera House Building, Ede Clart und Bafbington Str., Chicago. biv6 Stimmen aus dem Bolfe.

bie unter biefer Anbrit ftebenben Ginfenbung ift bie Rebattion nicht verantwortlich.)

(Gingefanbt.)

Gin Bint für Rapitan Schüttler. Geehrte Redattion ber "Abendpoft"! Am letten Montag Abend, 7 Uhr, murbe ein beuticher Burger Ramens C. Rleber an ber Ede von Divifion Strafe und Clybourn Avenue von einer Bande junger Strolde ohne jebe Beranlaffung niebergeschlagen und zu berauben perfucht, mas ben Sallunten jedoch nicht gelang, indem ber Angegriffene fich gu fraftig gur Behr feste. Es ichien über: haupt eine mohl organifirte Banbe gu fein, ba ber erfte Ungreifer ein Gignal gab, auf meldes bin im Du ein ganges Dubend halbwüchfiger Bengel um ihn versammelt war. Chlieflich erichien auch ein Beheimer auf ber Bilbflache, mahr= icheinlich nach Coughling Mufter, ber aber nicht ben geringften Berfuch machte, bie Strolche ju verfolgen, fondern bem Mann ben guten Rath gab, froh an fein, baß er noch jo gut abtam und ruhig nach Saufe zu gehen, "or I take you in". Gin Augenzeuge.

\* Die Blumenausstellung wird mor: gen Abend in ber Armory bes zweiten Regiment eröffnet werben.

Man abonnirt bei allen Eragern und Agenten der "Abendpoft", fo: wie in der Office, 92 Runfte Avenue.

Rea! Der Fischerknabe Rea! (Gegenfind gu: "Finderin, ou tietne"). Gefangswalzer mit Pianoforte-Begleitung von Lubolf Waldmann.

Preis 75 Cent 8.

Soeben einges Brontang, 204—206 Mabath Abe., Telephon 289.

# Denlsche Kriegerkameradschaft 3. Stiftungefest

Camflag, ben 9. Rovember, Abends, 8 Hhr,

Schönhofens Halle, Ede bon Afhland und Milmautee Abenue.

Bur Berr und Dame 50 Cents.

Umerifanische

# fettnieh-, Aeflügeln. Milcherei-Ausstellung

Unsftellungs Bebande, vom 12. bis 21. Rovbr.

Ungiehenbe Unterhaltung jeben Nachmittag

Größte Schauftellung auf Erden.

Allgemeiner Eintritt: Erwachsene 50 Cents, Rinber 25 Cents.

#### Hotel Delayan 143 North Clark Str. (Cor. Ontario Str.)

\$1.50 & \$2.00 per day.

Board and Room, \$7.00 to \$9.00 per week. Day Board, \$5.00 per week. E. WOLF, PROPRIETOR.

W. W. SIMPSON. Reuer Biano und Zimmerorgel. Laben, 384 Milmaufee Ab. Man fann dort ein Kiano gegen Baar oder monatifie Phophlungen zum derfiber nied-rigften Breife faufen. Geringe Geschäftbuntoften. Iman-

rigften Breife faufen. Geringe Geibart. 240,241 B. 28. Simpion. CHAS. S. WEAVER, Advokat und Notar,
OPERA HOUSE BUILDING,
2007.

Gde Bathington & Clart 2t., 3immer 619.
Grunbetgenthums-Litel gebrüft.

Deutscher Friedensrichter,

M. A. LaBuv 186 Beft Radifon Etr., Ede Salfted Str. Telephon 4045. Ausstellung gefehlicher Dotumente. 1903m2

Dr. Carl Fredigke, Deutscher Mrat und Chirurg, Caboftede Ctate und 37. Etrake. Sprechstunden 8 bis 10 und 2 bis 4 Uhr. Chronische Frauentrantheiten Dienstag, Donnerstag und Soun-abend; für Unbemittelte Frestag 2—4 Uhr. 2902w6

Dr. S. 23. Bennell, Der größte Glettriter Des Beftens.

Cleftricität wiffenichaftlich und wundarztlich angewendet. Chronische Krantheiten und Nervenschmäche turirt. Haare befeitigt. Leber und Rieren fin d Specialitäten. 37 und 38 McBidere Gebaube.

G. Gramaifer,

auf ber Wiener Universität diplomirte Geburts. helferin, giedt über alle Frauer: und Kinderkanf-beiten unentgettlich Ausfunft. 2231 South Salfted Str. 230, lm, 7

Samond Shdrophatic Inflitute, 182 Ctate Etr., gegenüber dem Balmer Saus.

Arte, gegenüber dem Palmer Hause Ause Kausengerühlet und die Kiellichterun Frau Er Keil gefüngt auf Byädrige Erschrung in öftlichen Stadten und ähnlichen Auflichten Mehren wellte Juriedenbeit, da sie nur erscheren Leine Aumben vollte Juriedenbeit, da sie nur ersahren Leine Aumben vollte Juriedenbeit, da sie nur ersahren Leine Auchen vollte Juriedenbeit, da sie nur ersahren Leine Auchen Leit, Erschlett der Leicherteit, Die glegende Jähre finde eine Deschälial. Eitertothermal, Damps. Luit, Remlod, Schwesel, Gualipuls, Ser-Salz, Masiage und ichwedissen Keidungsbader. Augendlichtige Abhaits wird geschaften und in den meisten Hallen islortige Seilung von Recumantismus, Neuraldige. Narehipis, Schlandigsteit, Riecen, Leber und allen Arten von Hauftrankheiten. Mie renommitten Arget werden bierunt engeladen das Justimit zu besuchen und zu inspicten. Office-Stunden von 9 Uhr morg, die 8 Uhr nachmitt, Sonntags von morg, die 1 Uhr Rachmittags. Man nehme den Fahrlicht nach der britten Etage.

Die Chicago Mortgage Loan Co., berieht Geld auf irgend eine beliedig Zeit und zu jedem Vetrage don 1825 bis 12500, auf Möbel, Vianos. Verde. Wagen. Maifimen. Lagerhaus-Scheine a. z. (während iolige im Besiede bes Giganthimmers derbliedden), done Verzigerung und unter tideralften Vedingungen. Unter Anteiben werden in gemackt. daß jeder gewünsigte Vetrag zu irgend einer Zeit zurückspahlt weiden kann, wodurch dei jeder Abzahlung die Jisifen im Verhältnig berringert werden. Da wer bei weitem das größte Leid-Geicklit in Schicago machen. Ind wir im Stande. die bei gebrauchen. werden ein ihrem Antersfle und zu ihrem Korthel finden, wenn sie dei nie verhaltnigtigsten wenn sie dei nie verhaltnigeren derthel finden, wenn sie dei nie den Jatersfle und au ihrem Korthel finden, wenn sie dei uns bortprechen, ehe se Anleiden machen.

# TIVE

**ELDREDGE "B"** 

benn es ift bie befte, einfachfte und bauerhaf: tefte Rahmafdine in ber Belt.

Haupt-Office: Nordwest-Ecke Wabash Ave.

Bu verkaufen

#### ERNST STOCK, 374 Oft Divifion Strafe.

Cebgwid Str., nahe Cal Str., Lot 25x124 ... Sedgwid Str., nahe Blachawt Str., Lot24x102 Cheftnut Str., nahe Cag Str., Lot 50x75 ..... Divifion Str., nabe Larrabee Str., Lot 68x100

#### Abstracts.

Jeber Raufer foll, wenu er Land ober ein Saus tauft, alle Abstracte bei B. B. Rittlig & Co., Rotary Bublic, Zimmer Ro. 40, Metropolitan Blod, nachjeben laffen. Er läuft bann nicht Gefahr, fein Geld für werth. lofe Befigtitel hinausgeworfen gu haben.

## Aleine Anzeigen.

Rleine "Berlangt": und "Gefucht": Ans zeigen, deren Raum 2 bis 3 gellen nicht über-fleigt, nimmt die "Abendpoft" bis auf Beiter res cinmal unentgeltlich auf.

#### Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Agenten. Prudential Insurance Co. 218 La Salle Str. 4nlm? Berfangi: Ein intelligenter Junge bon 14—15 Jah-ren, um Ausgänge zu besorgen. 250 Lafe Str., 2 Trep-pen hoch.

Berlangt: Gin tüchtiger Bilbhauer auf furze Beit. 7.

Berlangt: 3mei Coreiner. 52 G. Beoria Gtr. Verlangt: Energifder, intelligenter Gefchäftsmann, betheinatheter beborgugt, ber englischen Sprache mödig, mit ausgebreiteter Befonntifight und bollfindhager Schalkenntnig Chicagos. Gine feltene Gelegenheit für reichlichen Berbienit für ben richtigen Bann. Briefe unter F. R. S., c. a. "Abendboft".

Berlangt: Mboleigle-Trüger für B. Lafe Sir, und Begrif weiflich von Weltern Abe, bis Maldheim. Re-flettiende mollen fich perfonlich melden in ber Office der "Abendpoft". Verlangt: Boarders, vier Dollars bie Woche, Bajchen und Fliden frei. 953 Clybourn Str. 2n, lw,8 Berlangt: Koftganger in 130 Obio Str., nahe Wells Str.; warme Zimmer mit beutscher Kost, 84. 3101w4

# Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt: Sute Leute um Ralender zu berfausen, höchster Rabatt. 76 5. Abe. Room 1. 100,3m8

Berlangt: Ein gutes Mabchen, um am Tisch aufzu-varten. Lohn, \$3.50, 395 Milwautee Ave., im Re-faurant.

Gesucht: Gine Frau ober Mädden is ben mittiern Jahren, um die Hauswirthichaft eines Wittwers zu übernehmen. 503 haftingn Str. . f.m.8 Kartner verlangt: Eine allein stehende Person mit 1500—2000, als attiver Rartner in ein angenehmes de-vährtes Geschäft. Abresse A.S., "Abendpost". 3101w4

# Stellungen fuchen: Manner.

Gefucht: Gin refpettabler, junger Mann fucht Be-gaftigung in einem Wholefale haufe. Befte Referen-en. Offerten unter F. S., "Ubendpoft". 7 Gin Deutscher, mit ausgebreiteter Bekannticaft im Saloongeschaft", sucht Stellung unter bescheinen Unipruchen bet sestem Gehalt. Gef. Off, sub.: S. 21, Mandwelle.

Beschäftigung, Abresse: R. Stürm, 183 West Duinch

Gesucht: Ein junger Mann wünscht Stellung in einer Launden. Ersabrung im Waschreum. Abresse: 254 Chybourn Ave., Basement.

# Berlangt: Pläte zum Arautichneiben; beste Arbeit und seiner Schuttt garantirt, sowie Calcomining. John G. Schüßler, 197 Blue Jsland Abe. 102m7

Stellungen fuchen: Frauen. Baiche jum Bafchen wird in's haus genommen 118 Burling Str., oben. 7 Eine beutiche Fran wünscht außer bem Saufe gu pafden. 290 G. Morgan Str. mobi?

# Rauf: und Berfaufs : Angebote.

Berlaufs: und Bermiethsanzeigen, "Ber-loren", "Gefunden" und ahnliche Annoncen, foften 1 Cent das Bort.

Gine Beitungeroute mit 280 Abonnenten, fowie ein Ervrehwagen und Geschirr ist billig zu verkausen. 1491 Milwausee Ave.. oben.

Bu verlausen: Ein Parlorofen, billig. 309 Sebgwid Str. mo?

Ju berkaufen: Eine "Star" Handdruderpresse nebst einer ichonen Auswahl von deutscher und englischer Schriftungenen. 1. "Lamb's" und 1. Branton's". Alles in gutem Zustande und b'i'llig. 540 Milwaufe Ave.

123 Bine Jeland Ave. 500 Rahmaschinen aller Art. Der billigste Plat auf Erben zum Einkausen. 24oklus Bu berfaufen: Reuer Laben und Stall, 1619 Glitor Ave. Ede von Maplewood. Wenn Sie recht billig Laufen wolfen, seben Sie sich entschieden dies an. Be-bingungen nach Bunfch des Kaipers. Dejes Gigenthum fann besichtigt werden von 10 Uhr Borm. bis ! Uhr

Radm. Powell Bros., Gigenthumer, 1603 Di 311 verfaufen: Ein altetoblirtes Frucht- und Canbu-Geichaft, billig: bringt ben Anfaufspreis icon über Weinnachten und Reujahr zurück, garantirt. 198 Sch Houlted Str. Sbollod

Ju verfausen: Eine altetablirte feine Korumehl- und Furtermühle ift fehr billig ju verfausen. 119 Weit Late Str. 3001m4

Bebor man fauft, febe man fich unfer Lager bon Parfor-Meublement an und ichide zum Aufpolftern nach 281 Wabajh Ave., Ede Ban Buren Str. Obw? Sauptquartier für alle Arten bon Invaliben-Mobeln, irbenen Clojets u. f. w. 281 Babaih Abe. 3

# Bimmer und Wohnungen.

In vermiethen: In zweiten und britten Stodwerfe 4 und 5 Jimmer, ebenfo Bafement in einem Brid-Flat. 297 Larrabee Str., nahe Clipbourn Abe. 30oflm Ju vermiethen: Peter Krohns Halle, Sche Desplaines Str. und Billwaufee Ave., für Berfammlungen, Bälle, Hochzeiten, Parties, u. f. w. 801m8

#### Beridiedenes.

Für Gelegenheitstäufe bon

Berlangt: Lente, die an Magenübeln leiben, follten bei J. Malther, Apotheter, Ro. 527 S. Saffted Strage, Chicago, boriprechen ober nach bem Auche über der

Tidel-Offices: 107 Sib Clart Str., Dearborn Sia-tion. Boll Strage Gde Fourth Abenue, Balmer Souie und Stand Bacific Sotel. Abfahrt Antunft Rew Port Bofton & Philadels

#### Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago, St. Baul & Ranfas Cith: Gifenbahn Linie ber Schnell-Cipregguge (Limited) nach St. Baul und Minneapolis. Stadt-Tidet-Office, Ro. 204 Clart Linie ber Schnell-Ervrezzige (Simited) nach St. Naut und Minneadolis. Stadt-Lickt-Cffice. No. 204 Carf Str., Tepot Sch Harrison und 5. Abe. Ulle Jüge täglige St. Paul & Minn. Limited Expreh 5. 30 N 9. 33W Tes Moines & St. Joe Lim. Spreh 5. 600N 9. 33W St. Baul und Vilnu. Racht-Spreh 11. 00U 10. 45 A St. Charles & Sprom Evcal. 11. 00U 10. 45 A St. Charles & Sprom Local. 4. 30P 10. 10M

Chicago & Alton:Gifenbahn. Grand Union Passagier-Depot, Canal Str., Madison und Adams Str. Abgang Madison und Abams Str. Abgang Bacisis Destiduted Expres. \*12.009R Aansas City Destiduted Sim. \*6.00 R Aansas City. Col. & Utah Expres. \*11.20 V Et Louis Bestiduted Limited. \*9.00 L 

Canta Te Route. Chicago-Ranias Gitn. 

Nem Hord Central und Hublon River, Boston und Modann-Sienbahnen. "Die Riagara Falls Route."
Lenois: Jug den Lafe Straße und am Jug den Lafe Straße. Lidet-Offices: 67 Clart Fraße, Südoti-Sede den Kandelph Erraße Balmer raße, Südoti-Sede den Kandelph Erraße Balmer den, den Modan Kandelph Erraße Balmer den, den Modan Kandelph Erraße Balmer den, den Grand Kandelph Lafe der Anderstein der Anderstei Michigan Central.

Central, Bolton und Albanh Eifenbahnen.
Die Züge geben ab und hommen an wie folgt: Chicaga.
Lafe Shore Depot, Ban Buren Str.
New Yorf — Scand Central Depot. 42. Str.
Bolton — Bolton und Albanh Depot. Aneeland Str.
Tictet-Lines, 66 Clarf Str. — Devot. 32. Str.
Grand Bacific und Palmer Poule.
Bolton Tanfundt
Boltung (alte Linie).
8.00PR
9. H. und Bolton Lag-Expres.
8.50PR
9. H. und Bolton Capters.
8.50PR
9. H. Sund Bolton Capters.
9. H. Sund Str.
Petripline Stimted.
9. H. Sund Bolton Capters.
9. H. Sund Str.
Petripline Stimted.
9. H. Sund Bolton Str.
Petripline Str.

Ethart und Souen Accountings ausgenommen.

\*\*Edatich.\*\* Sountags ausgenommen.

\*\*Edicago & Rorthwestern-Sisenbahu.

\*\*Eichet Pitte Ros. 206—208 Clarf St., an der Mestern Albe. Station, Sche Kingte u. Oaften St., und am Tepot, Grei Weldt u. Kingte u. Oaften St., und am Tepot, Grei Weldt u. Kingte u. Oaften St., und am Tepot, Grei Weldt u. Kingte u. Oaften St., und am Tepot, Sincoln, Sious St., und an Tepot, Sincoln, Sious St., 200 M.

\*\*Sound Bluss, Orion nach Orten in Gatifoxie und Diagon.

\*\*Rebrasta, Black Gills u. Womming St., 200 M.

\*\*Sound Rosenbass, Orion Rebrasta, Black Gills u. Womming St., 200 M.

\*\*Sound Rosenbass, Orion Rosenbass, O Ripon, Green Lafe und Princeton.

11. 30D 21. 300 R

11. 30D 2 9.05 R

12. 300 R

13. 300 R

13. 300 R

13. 300 R

13. 300 R

14. 300 R

15. 30 

Chicago, Milmaufee & St. Paul:Bahn.

Chicago, Kilwantee & St. Paul-Bahn.
Union Raffagier-Bahnhof, Ede Mabison, Ganals und Mahmä Str. Stadt-Officen, 200 Clart Str.
a täglid, diaglid, ausgenommen Sonntags, c täglid, ausgenommen Montags.

Milwaufee, St. Haul & Winnea, bloom 10, 200 Mahmada, Milmautee ..... Milmauke 5 0.039 bl. 1.15 % bl. 1.15 % bl. 1.15 % a 4.00 % a 1.00 % a 1.00 % a 7.00 % a 1.00 % a 7.00 % a 1.00 % a 7.00 % a 1.00 % a 1.10 % a 1.00 % a 1.00

Bisconfin Central.

Depot: Ede Garrison Strafe und Fifth Abenue. Stadt-Lidet-Offices: 205 Clart Strafe. Stadt-Lidet-Offices: 205 Charf Straße.
Ige nach St. Bauf und Minneapolis bertaffen Sbi
tago um 5.00 R und 70.45 A. Chippema Halls und
Sau Slaire †8.00 M. \*5.00 R und 10.43 A. Afhland,
Auluth und Lafe Superior \*5.00 R und †10.45 Abend,
Fond du Lac, Olhfold und Reenah †8.00 M. \*3.00 R.
\*5.00 R und \*10.45 A. Waufelha \*8.00 M. \*3.00 R.
\*5.00 R und \*10.45 A. Waufelha \*8.00 M. \*3.00 R. 5.00 N und 10.45 A. Läglich. † Täglich, ausgenommen Sonntags.

Tidet-Office: 64 Clart Sir., Volume Houle und Grand Parcitic Hotel. Bahnhof, Volt Str., zwissen State unto Clart Str.
Unto Cla

Chicago & Gaftern 3llinois:Gifenbahn.

#### Great Rod:Joland Route.

Great Nod: Island Route.

Debot Cde Tan Buren und Sherman Str. Lidel. Thres: 104 Clarf Str., Neues Overnhaus. Geböude, Palmer Jonie und Grand Bacific. Dotel.

Alinois und Jowa Cydrez. Abiedut. Antumit.
Thres: 104 Clarf Str., Neues Overnhaus. Geböude.
Thres: 104 Clarf Str., Neues Overnhaus. Geböude.
Thres: Abiedut. Abiedut. Obiedut.
Thres: Abiedut. Charles over Hoogh thresis over Hoogh three Hoogh thresis over Hoogh three Hoogh thre

Die Benninlvania:Linien.

Die Beunihlvania-Linien.
Union Passagier-Station, Canal Etraße, awissen Warbeiten und Abants. Tiekt-Pisces, die Clark Str., Past mer Haufe und Srand Pacisis-Hotel.

Auf dem Port.
Ladelvbia, Baltimore Wahipugton und Petrisdungs.

PRach Louisvise, Gedierung Stationer, Statione Burlington Route. - 6. B. & Q. Gifenbahn,

Furlington Route.

His Liess und Schlafmagen herecht vor MI Clark

Straße und im Union-Bahnhofe, Samas Straße, Jwijden Madrion und Abams St.

Boliesburg, Effector & Kockford.

Gouncil Biuffs, Cmala & Denber 12.01 R 2.30 R

Kon Gouncil Biuffs, Schwelligug

Rochelte nud Kockford.

4.00 R 110.35 M

Cmala und Pendota.

Cmala und Denber.

Carlos Life Et. Joseph und Me

Long Life Burger. Efrecher und Renous.

Image auch Deuber.

Kanias City. St. Joseph und Ale.

Grion.

Gr

Bu bermielhen: Fünf Zimmer mit allen modernen Berbefferungen, 311 C. Division Str. 2n.1w,8

Ju bermiethen: Freistödiges Haus an Bistel, nabe Wildom Str., mit Stallung für 10 Pferde. 20 Juh-Front Lock bassend für einen Teamster oder Wildh-mann. sehe bistig. Nadyurragen beim Signetthämer E. Ulbricht, 555 R. Halfted Str.

Mehrere Herren finden gute Kost und Logis bei Frau Schwedlaud. 921 37. Str., nahe Halfteb. 7

Höbeli, Seppichen und Höbeli, Seppichen und Höbelings - Waaren. geht zu Straus & Smith, 279 und 287 W. Madijon Straße.
Stelf zuberläffig. Baar ober leichte Bhaahlungen.
N. B. 180 Bhaarennerth für 85
baar und 15 monatlich. 300, 2w3

bei J. Balther, Molbeter, No. 321 G. Dantes Caup, Ghicago, bortpreces, aber nach bem Bude über dro-nifche Unberdaulichteit, ihre Urfachen und Behandlung, fonden. Zahlreige Zeugniffe über erfolgte Kuren. Frei fre Lebermann.

Gefucht: Gine gut erhaltene Dobelbant. 656 Curtis

Chicago und Mtlantic:Gifenbahn.

New york Softon & Philadels x 7.20 A x 8.25 M Reto Corf & Bofton Limited. x 10.15 M x 2.00 A Sidiadelphia Crosch. x 10.15 M x 2.00 A China. Martina & Columbus. . . o 1.50 M o 6.15 A

# Der Afrikareisende.

Roman bon Reinhold Orimanu,

(5. Fortfehung.)

Er fieht aus wie ein Marquis!" flufterte bie bide Gattin eines fteinreichen und fogar in ben Abelsftand erhobenen Guanohanblers ihrer Nachbarin gu. "Man empfindet bas um fo mohlthuender, wenn einem, wie hier in Samburg, jeber eigentlich ariftofratische Umgang man=

Felicia beherrichte bie beutiche Gprache polltommen und bebiente fich ihrer mit einem leichten romanischen Accent, ber ihren Worten etwas ungemein anmuthi= ges und liebliches gab. Relly war an ihrer Rechten geblieben, und in ben Baufen, welche ihr Bruber machen mußte, nm feinen fparlichen Bebanten: vorrath burch gewaltige Unftrengungen feines armen Gehirns zu erneuern, fagte fie ihr allerlei herzliche und liebens: murbige Dinge, für bie fie gu ihrer Freude burch einen von Felicia's warm leuchten: ben Blid belohnt murbe. Dabei ichaute fie unausgefest fuchend umber, wie wenn fie noch etwas vermiffe, womit ihre Ge: banten fich lebhaft beschäftigten, und als fie an einer Wegbiegung die fclante, traftvolle Geftalt Burtharbt's bemertte, rief fie ihm mit heller, fröhlicher

"Babe ich Gie endlich entbedt, Berr Doctor? Glauben Gie, bag es erlaubt fei, gu befertiren? 3ch merbe Gie gur Strafe fortan nicht mehr von meiner Geite laffen !"

Und als fich Clemens Burthardt ihnen barauf langfam naberte, berührte fie Felicia leicht am Arm.

"Roch eine Ueberraschung, liebste Signora - unser berühmter Afritareis Tiehite fender, mit bem Gie fich um fo mehr befreunden muffen, als er Ihr Cavalier an ber Tafel fein wirb!"

Mit jenem muben Gleichmuth, ber burch nichts erschüttert zu merben ichien, wandte bie junge Runftlerin ihr Geficht gegen Burthardt bin. In bem Moment aber, ba ihre Mugen ben feinigen begegneten, ging in ben Mienen bes Miritareifenben eine Berangerung por, Die fo plöplich und heftig war, bag Relly bei ihrer Bahrnehmung in jabem Erichretten erbleichte. Geine Lider boben fich unnaturlich boch empor, feine Lippen bebten und in jeder Dustel feines Antliges mar ein Buden, als ob er in Thranen ober auch in ein convulfivifches Lachen ausbrechen wolle. 3mar war er Mann genug, bie augere Ericheinung feiner Erregiheit raich gu unterdrücken, aber bie Urjache biefer Erregtheit mochte boch wohl fortbefteben, benn es mar mit einem Mal, als fei er um Jahre gealtert und als habe fich jebe Furche und jedes feine, fonft taum fichtbare Faltchen tiefer eingezeichnet in fein Weficht.

Stumm verbeugte er fich gegen bie junge Stalienerin, die mit einem großen, permunderten Blid bem Rampf in feinen Bügen gefolgt war, und als Relly ga= gend und gitternd bie gewöhnliche Phrafe porgebracht hatte, mit ber man in unferer Gefellichaft zwei Menfchen, bie fich bis bahin fremd gemejen, mit einander befannt zu machen meint, murmelte er uns beholfen wie ein ichuchterner Gecun:

baner : "Ich bin erfreut - aber bie Damen werben mich entschulbigen muffen, ba ich - ba ich erwartet werbe.

Und haftig, als fürchte er, bag man ihn burch ein Bort ber Bitte gurudhalten tonnte, manbie er fich jum Geben. Das war teine Berabichiebung nach gefell= icaftlichem Brauch, fonbern es mar eine voustandige Flucht. Richt einmal des breiten Riesmeges hatte er Acht, fonbern quer burch ein Gebuich machte er fich Bahn, bag bie Zweige fnifterten unb brachen, um bann raufdenb binter ibm jufammenguichlagen.

"Die Debe verschlingt ihn!" beclamirte Amanbus Bertling, ber fich glud: lich fcatte, bag ihm gerabe im rechten Mugenblid wenigstens ein Bruchftud aus einem Goethe'ichen Borte eingefallen mar: "Dies ift ein Afritareifenber, theuerfte Signorina, ber fich teine Gele genheit entgeben lägt, uns burch fein eigenes Beifpiel mit ben Gitten und Gebräuchen afritanifder Culturmenichen befannt zu machen."

"Es fcbien, als ob 3hr Freund burch meinen Anblid erichredt murbe, und boch erinnere ich mich nicht, ihn jemals gefes ben gu haben. Bielleicht mar es eine Mehnlichteit, welche ihn tauschte."

"Much ich finde teine andere Ertla: rung," ermiberte Delly, bie ihre vorige frifche Befichtsfarbe und ihre verlorene Munterteit noch immer nicht wieders gewonnen hatte, "benn bag Ihre liebe. holbfelige Berfon irgend welchen Untheil gehabt haben follte an feiner Bewegung. ift boch mahrhaftig gang und gar un=

Felicia fab bie Sprechenbe bantbar an und brudte fanft ihre weiche Banb. "Es murbe mich auch febr traurig ges macht haben, benn 3hr Freund hatte bas Benicht eines guten und flugen Dan:

Gine Biertelftunbe fpater begab fich bie Befellichaft auf ein luftig burch ben Bart ichmetternbes fornfignal in lan:

gem, buntem Buge gu Tijche. Das Diner war gang fo reichhaltig und glangend, als man es in ber an ausfdmeifenbe culinarifde Benuffe gemobu: ten Gefellicaft Samburgs bei foldem Unlag als felbftverftanblich vorausfest. Und auch an Trintsprüchen war tein Mangel. Der Conful leerte bas Glas

auf bas Bohl feiner Gafte. Der jungere Theil ber Gefellicaft uns terhielt fich nach bem Effen mit Reifen: fpielen und Croquet, und bie Officiere hatten fich zumeift bem letteren Beitvers treib jugemenbet. Mis Relly auf bem Croquetplage antam, beenbete eben Graf Gunberobe mit einigen gefchidten Gola-gen eine fiegreiche Bartie. Das Erfcheis nen ber jungen Dame vom Saufe rief

por, welches raid vorübergegangen fei, und indem fie Felicias Arm in ben ihris gen gog, wandte fie fich an Gunberobe, ber fich mit unvertennbarer Abfichtlich: feit gurudgezogen batte, mit ben beraus: forbernden Borten :

"In ber nachften Bartie muffen Gie mich unter Ihre Gegner gablen, Berr Graf, und ich verfpreche Ihnen vorweg, daß ich Ihnen bas Leben herg= lich fauer machen merbe."

Er verbeugte fich ftumm; Die Farben murben ausgelooft, und bas Spiel be-Anfangs nahm es ben gewöhns agun. lichen, menig aufregenden Berlauf, in: bem fich die Berren bemühten, ben Damen fo unauffällig, als möglich, bie befferen Chancen offen zu halten. Aber befferen Chancen offen gu halten. nicht lange mabrte es, und bie Aufmert: famteit der Mitfpielenben, wie ber Buichauer manbte fich ausschließlich bem einen Baare gu, das nicht nur an Gefcidlichteit, fonbern auch an ftetig ge-fteigertem, beinabe leibenschaftlichem Gifer alle anderen meit übertraf. mar ein wirkliches Duell mit unblutigen Baffen, welches ba zwijchen Relly und Gunberobe ausgefochten murbe, und auf beiben Geiten murbe weder galante Rudfichtnahme, noch mitleidige Cho: nung begehrt, ober gegeben. Lange blieb ber Rampf unentschieben, bann aber, als Relly ihres Triumphes bereits ficher zu fein glaubte, machte eine meis fterliche Combination bes Grafen ihre Erwartung gu Schanden und verhalf bemfelben gu einem überrafchenben, ringsum mit lautem Beifall begrüßten Siege. Mit einem feinen, fpottifchen Sächeln um bie bartigen Lippen trat er por fie bin, und feine Mugen blitten bebeutsam in bie ihrigen.

"Sie hatten mich nicht herausforbern ollen," fagte er. "Aber Sie machten es mir wirklich unmöglich, galant gu fein."

Gie hielt feinen Blid ruhig aus, und es flang gang unbefangen, als fie erwi= berte:

"Beld' eine zuverfichtliche Sprache, Berr Graf! Diesmal hat fich ber Bufall mohl für Gie entichieben; boch bas gibt Ihnen noch tein Recht, fich für ben Starteren gu halten. Dagu murbe es wohl eines langeren Rampfes und eines ernsthafteren Meffens unferer Rrafte bedurfen.

"Und hatten Gie etwa Duth genug, es auf einen folden langeren Rampf an= tommen gu laffen-auf einen Rampf vielleicht für bas gange Leben?"

Die letten Borte maren natürlich fo leife gefprochen, bag feiner ber Umfte: henden fie vernehmen tonnte. Und bie neugierigen Beobachter fanben in ber Saltung ber Beiben nichts, was ihnen gu intereffanten Schluffen Unlag gegeben hatte. Gunberobe ftand, leicht nach vorn geneigt, auf ieinen Sammer geftütt und das überlegene, beinahe fpottische Lächeln, mar noch immer auf feinem Geficht. Relly aber ichlog langfam bie Rnopfe des banifchen Sandiduhs, ben fie porbin mabrend bes Gviels abaeftreift batte, und bie etwas tropig aufges durgten Lippen gaben ihrem lieblichen Befichtden einen Musbrud, welcher ficherlich nichts von ber verichamten Gludjeligfeit einer brautlichen Empfin: bung batte.

"Ich fürchte mich vor nichts in ber Belt, Berr Graf, als vor ber Langes Darum huten Gie fich mohl, mit meile. folden Fragen gu fchergen! Ber meif. ob ein Borichlag wie ber Ihrige nicht feinen gefährlichen Reig für mich haben

Bielleicht hinberte nur ber Singutritt einiger anderer Berjonen, bag bie felt= fame Unterhaltung eine enticheibenbe Benbung nahm. Aber Gunberob fdien nichtsbestoweniger entschloffen, feine Cache nunmehr gu Enbe gu führen, benn ohne erft Rellys Erlaubnig bagu einzuholen, legte er ihre Sand auf feinen Urm und ließ fie fo wenig als immer möglich von feiner Seite. Und wenn fie auch mahrend ber nachften Stunden inmitten all' bes frohlichen Treibens unb ber luftigen Unterhaltungen, in beren Beranftaltung bie Berren Officiere fchier unericopflich maren, feine Gelegenheit fanden, unbelaufcht miteinanber gu fprechen, fo war boch beständig etwas wie ein ftummes Frage: und Antworts fpiel zwifden ihnen, ein gegenseitiges berausforbern und taum verftedtes Berfpotten, bas viel eher einen feinbielis gen, als einen gartlichen Character gu haben ichien.

Und wie bie Wogen ber Luft immer höher gingen, murde Relly in Bahrheit eine ber Fröhlichften unter ben Fröhlis chen. 3hr helles Lachen mar faft immer von bemjenigen ber Unberen gu untericheiben, und aus ihren Mugen, wie von ben halbgeöffneten purpurnen Lippen bes feinen Dtundes leuchtete überschäumenbe, genugdurftige Lebensluft.

Das lette, gemeinfame Spiel mar burch bie fonell hereinbrechenbe Abend: bammerung etmas porzeitig beenbet mor: ben. Beidaftige Dieher buidten burch ben Bart, um eine Ungahl farbiger Lampen und Lampions anzugunden, Die eine matte Belligfeit in ben Laubgangen verbreiten follten. Den jungen Baaren aber, bie fich im Berlaufe bes froblichen Rachmittags zu einander gefunden hatsten, mar die fleine Baufe por bem Gouper burchaus nicht unerwünscht. Sie gab ihnen ja Belegenheit, fich unauffallia unb unbeobachtet von ben übrigen abzusonbern, um nach eigenem Bohl-gefallen ein wenig in bem traulich bun-

Much Relly hatte einen unbewachten Augenblid benutt, um fich von ihrem unermublichen Begleiter loszumachen. In ihren Schlafen hammerte bas Blut und ihre Wangen glubten. Baftig, um jeber widermartigen Berfolgung ju ents eben, eilte fie von Terraffe gu Terraffe gegen, ette sie von Lerrasse zu Lerrasse hinab bis an bas weiß schimmernbe Gestade bes Flusses. Dort lag in einer kleinen Bucht bas zierliche Segelboot vor Anker, welches die Familienglieber bes Consuls und seine Gäste zu ihren Stretzserein auf ber Elbe zu benuben pflegten Trat der bereits eingetretenen Dunkel

telnben Garten, umberguftreifen.

tublen. Mit leichtem Sprunge batt fie ihren Blat in bem fcautelnben Fahr: geug genommen; aber in bemfelben Mugenblid, ba fie fich anschidte, bie Rette gu lofen, tauchte eine bobe Geftalt am Ufer auf und eine fefte Sand legte fich auf ben Rand bes Bootes.

Bergeihen Gie meine Bubringlichteit, Fraulein Bertling," ertonte Gunberobe's Stimme, "aber ich meine, Gie tonnen unmöglich bie Abficht haben, jeht noch mutterfeelenallein auf ben Flug hinaus gu fahren."

"Und warum nicht, Berr Graf? Gine Samburgerin fürchtet fich nicht vor bem Baffer.

"Mber ber Wind geht bier giemlich ftart, und überdies macht ber lebhafte Schiffsvertebr 3hr Beginnen bei folder Dunfelheit gu einem gefährlichen."

"Mile Dieje Schiffe, welche Ihnen fo beangstigend ericheinen, mein verehrter Berr Rittmeifter, führen fehr beutlich erfennbare Signallaternen. Und bann - bann wurbe ich ja auch Riemanben einlaben, mich auf biefer gefährlichen Bootfagrt zu begleiten."

"Sie beharren alfo wirklich bei 3hrem Borbaben ?" "Ratürlich! Bas in aller Belt foll

mich baran binbern ?" Statt aller Antwort fdmang fich Graf Bunberobe, leicht auf feine linte Sanb geftütt, über Borb, und als ihn Relln mit einem erstaunten, fast unwilligen Blid anfah, fagte er mit jenem überlegenen Lächeln, bas ihr jebesmal bas Blut in bie Bangen trieb:

"Auch ohne Ihre guige Ginlabung, mein gnabiges Fraulein, werbe ich mir bie Freiheit nehmen, mich an biefem Musfluge zu betheiligen. 3ch hoffe, Gie werben mich nicht burch einen ftrengen Musmeifungsbefehl nöthigen, wieder über Bord zu ipringen."

Er hatte das Boot mit fraftvollem Stofe um ein gutes Stud vom Ufer entfernt, und wenn Relly auch Secunden lang ernftlich entichloffen ichien, fich gegen bieje gewaltfame Ritterlichteit aufgulehnen, fügte fie fich jest boch fcwei: gend in bas Unabanderliche, ba fie mohl ertannte, bağ bies bas einzige Mittel fei, bem Zwifdenfall jede ernfthafte Bedeutung zu nehmen.

Da fie gunachft mit bem Binbe fegel. ten, ichog bas fleine Fahrzeug pfeil: fonell über bie mertlich bewegte Bafferflache babin. Für eine gute Beile verharrten feine beiben Infaffen in tiefem Schweigen. Gunberobe ichaute ben Flug hinauf nach jener Richtung bin, wo er als ein ungeberbiges Rind ber Berge bem Gelfen entfpringt. Richt allgu weit von jener Elbquelle entfernt lag ja hoch über ber romantifden belafdlucht ein altes, von Gagen und ftolgen Erinnes rungen umwobenes Schloß. linb hinter verwitterten Mauern besfelben weilte ein icones, tropiges Madden, ein Weib, bem all' fein Gehnen und Lieben gehörte und bem er boch aus tief: fter Seele gu grollen meinte. Er mußte, bag er im Stanbe gemefen mare, um fie gu fampfen noch mit feinem letten Tropfen Blute, er mußte, bag er nicht gezogert haben murbe, ihren Befit gu ertaufen mit allen Opfern, bie ein Mann für feine Liebe gu bringen vermag; aber er fühlte auch, bag er felbft um ben Breis feines Lebensgluds nicht mehr betteln fonnte ba, mo er verichmabt ober boch fampflos aufgegeben morben mar.

Und mit einer beftigen Bewegung wandte er fein Geficht von jener Richtung ab gegen feine junge Begleiterin.

"Gie find mir noch immer bie Antwort ichulbig auf eine ernfte Frage, fagte er. "Sier, wo uns Riemand bort, werben Gie fie mir nicht verweigern."

Ge mar tein jagenbes Berben, fon bern faft ein gebieterifcher Ton, ben er ba anichlug. Etwas von bem felbit: qualerifchen Eros, bem biefer Beiraths: antrag faft allein feine Entftehung verbantte, flang auch in feiner Stimme nach. Und mahricheinlich mar es gerabe bas, mas Relly bestimmte, auf feine Beife einzugehen.

"Gie forberten mich gu einem langen Rampfe heraus, Berr Graf," ermiberte fie, "weil Gie gleich allen anbern Dannern meinen, ber Startere gu fein. Aber ich fürchte, Gie murben es bereuen wenn ich ben Sanbiduh wirklich auf nahme. 3ch bin bis gur Leibenfchaf eiferfüchtig auf meine Gelbitftanbigfeit, und ich merbe niemals eine andere Muto: ritat anerfennen als biejenige, welche ich mir felbit eingefett habe. Wer mich an fich feffeln wollte, ber mugte von vorn: herein barauf verzichten, ein gefügiges, bemuthiges und bildfames Beicopf fein eigen gu nennen. Che ich mich einem Danne rudhaltlos unterordnen fonnte mußte er mir burch Berftanb unb Gbel: finn, burch Tapferfeit und Rraft hun: bertfach bewiefen haben, bag er in Bahr heit ber Stärfere fei."

Der Graf ftrich mit ber Linten feinen prächtigen Bart. Go that er auch, wenn er bei einem tollfuhnen Ritt mit rafchem Blid bie Bobe eines Sinderniffes tarirte, bas gu überfpringen war.

"Und halten Gie mich nicht fur ben Mann, welcher fabig mare, Ihnen biefen Beweis zu erbringen ?"
"Bie follte ich bas wiffen, Bert Graf,

ba ich Gie taum tenne ?" "Ah, Sie find offenherzig, meine Gnabigfte! 3d bente, Sie follten im: merbin einen Berfuch mit mir magen. Ber auch immer gulett ber Unterworfene fein wirb, jedenfalls werden wir als ebenburtige Begner mit einander ftreis

"Gemahren Gie mir eine Bebentzeit! Begabe ich mich allgu leichtfertig in bie Gefahr, fo möchte ich nach ber Beisheit bes alten Sprichworts barin um= fommen!"

"Nein, nein, noch ehe wir bas Boot verlassen, muß ich Ihre Antwort haben, sie laute, wie sie wolle! Das Zaubern und lleberlegen -"

Ein gellender Aufschrei von Relly's Lippen ichnitt seine Rebe ab. Db bie Erregung, in welche bies mertwürbige Gefprach fie nothwendig versehen mutte, ober ob irgent ein anderer verbanguig-

Barnungen gurudgewiefen, fehr folecht gerechtfertigt, und nun tam ihr bie furchtbare Große ber Gefahr, welcher fie ahnungslos entgegengetrieben maren, erit in einem Augenblid gur Ertenntnig, als bereits jebe Doglichteit abgeschnitten fchien, ihr zu entfliehen.

Bu ber Duntelheit, welche ohnehin jeben weiteren Musblid unmöglich machte, hatte fich auch ein feiner Rebel gefellt. ber - bicht über bem Bafferfpiegel gelagert - bie Unnaherung felbft umfang: reicher Gegenstände nur bei fcarffter Aufmertfamteit rechtzeitig mahrnehmen laffen tonnte. Und Dieje Mufmertfam= feit batte Relln unzweifelbaft nicht in bem erforberlichen Dage auf ihre Umgebung verwendet. Es mar urploblich eine gewaltige ichmarge Daffe unmittelbar por bem Bug bes tleinen Gegelboots aufgetaucht, und wie ein unheimliches, roth= glübendes Muge faben fie eine ber Schiffs: laternen faft icon über ihren Sauptern. Bom Bord bes Poftdampfers aus hatte man bas mingige Cahrzeug im Rebel nicht bemertt, und innerhalb eines Beit: raumes, ber mohl nur noch nach Gecunben gu gablen mar, mußte allem Unichein nach die gräßliche Rataftrophe unfehlbar Sie borten bereits bas Aufraufchen

bes vom Riel bes Riefenschiffes burch: ichnittenen Baffers, und im Angeficht bes gemiffen Berberbens verlor bie eben noch fo ftolge und auf ihre eigene Rraft vertrauende Tochter bes Confuls gerade in ben enticheibenben Mugenbliden ber bochften Roth jebe Raltblutigteit unb Berrichaft über fich felbft. Die Gegel: lein welche fie bis bahin fo geschickt ge= führt, entglitt ihrer Sand, und flatichend folug die Leinwand gegen ben Dlaft. Damit mare auch bie lette Soffnung genommen gemejen, bas Boot aus bem Fahrmaffer bes Dampfers ju bringen, ber es bei einem Bufammenftog ungweis felhaft germalmen mußte, wenn nicht Graf Gunderobe eben jest mit einer Entichloffenheit und Raichheit eingegrif. fen hatte, die mahrlich einen nicht geringen Beweis mannhafter Beiftesgegen= mart bedeutete. Relly mar gu menig Herrin ihrer Sinne, um fich Rechenschaft barüber geben gu fonnen, auf welche Beife es ihm gelang, bas Unmögliche möglich zu machen. Bu gleicher Beit munte er fich bes Steuers bemächtigt und die Berrichaft über bas flatternbe Gegel erlangt haben, benn bas Boot machte ploblich eine fo fcarfe Wenbung, bag es für einen Moment in bochfter Wefahr ichmebte, umgufchlagen. Aber ob nur ber Rittmeitter mit flarer leberlegung und mit richtiger Ertenntnig bes einzigen Rettungemittels gehandelt hatte, ober ob ein gludlicher Inftinct feine Sand geleitet - genug, bas taum noch ju Ermar: tenbe mar gef heben, und haarscharf glitt bas fleine Boot an bem Bug bes bufte: ren Schiffcoloffes porbei. Um eine Breite von wenigen Bollen maren bie Tochter bes Confuls und ihr Begleiter vom fdredlichften Untergange getrennt gemefen, benn obwohl ihr Fahrzeug nur gang leicht bie Badbordfeite bes Dam: pfers ftreifte, genugte boch biefe Berüh= rung, um einen Theil bes Bootranbes wie Glas zu zerfplittern.

Aber bies Diggefchid mar ein fehr geringfügiges und bedentungelofes ge: genüber bemjenigen, welchem fie entrons nen maren. Gie befanden fich in gu großer Nahe bes Ufers, als daß die Bes habigung ihres Bootes eine ernftliche Glefahr für basfelbe bedeutet batte, und fo fleuerte Graf Gunberobe mit ficherer Sand bem Geftabe nach jener Richtung hin gu, welche ihm burch bie Guirlanben bunt leuchtenber Lampions auf ber Sobe bes Landhaufes bezeichnet murbe.

(Fortfetung folgt.)

#### Alima und Schwindfuct.

Eigentlich ift es weniger die flimatifche Beichaffenheit ber füblichen Begenben, welche birect beilend auf bie Schwind: fucht wirtt, als bie frifche Luft, ber Connenichein und bie Möglichteit, ben größten Theil bes Tages ftets unter freiem Simmel gugubringen, frei von ber burch Rrantenftube und buftere Saufer hervorgerufenen Betlemmung. Das Geetlima wird in neuerer Zeit von Mergten eifrig empfohlen, und am beften genießt es ber Patient auf einem Schiff, womöglich einem Gegelichiff. Je langer bie Reife bauert, um fo beffer.

Das Sobentlima bemahrt fich ant beften bei mehr acuten Erfrantungen unb bei folden Batienten, welche nicht eine allan garte ober burch langes Fieber ges ichmadte Conftitution haben. Je höber, je beffer. Denn einmal nehmen bie Batterien mit ber größeren Sohe ber Luftichichten ab und verichwinden gulett gang, und bann wird ber Batient geno: thigt, ftarter und fraftiger in ber bunneren Luft gu athmen, um bas erforber: liche Quantum Sauerftoff in bie Lungen ju pumpen. Jebe erhöhte Lungentha: tigfeit beforbert aber ben Stoffmechiel und entfernt bie Rrantheitsftoffe. Schidt man beshalb Rrante ber erfteren Glaffe nad ben Ruften von Californien unb Floriba, fo eignen fich für robuftere Ras turen bie Berge von Colorado am bes

#### Bom Gismeer.

Heber bie furglich unternommenen Rreugfahrten ber Bunbesfregatte "The: tis" im nörblichen Polarmeer und ber Behringsftraße find intereffante Rachrich= ten eingegangen. Danach ging bie Ers pebition unter Befehl von Capitan Stockton öftlich bis zur herichelinfel unb ber Madenziebucht, ber Munbung bes Madenziestromes. Jene Insel, sowie bas Lowenriff ober Crof Island an ber Rufte von Rorbalasta murben vermeffen und genaue Rarten bavon entworfen. Crof Island ift als Bufluchtshafen für Balfijdfanger von Bichtigteit, ba es ben ungeheuren von Rorben her treibenben Eisfelbern gemiffermagen einen Riegel

Auf ber Gubipihe ber Berichelinfel fanb man von ihren Bewohnern vers

nahrten. Muf mehreren Grabern lagen Minten altefter Conftruction mit Weuer= fteinichlöffern. Die Graber maren benen am Robebuejund vorgefundenen abitlich, bie Leichen mit bem Ropfenbe nach Often gerichtet und in einem weiten burch Brets ter abgeschlagenen Sohlraum untergebracht. Die Sochfluthen ber Gee hat= ten bie leichte Erdichicht auf den Grabern großentheils weggeriffen, und Schaaren von Schneehühnern hatten in ben Gra: bern ihre Brutftatten angelegt. Ueber= bleibfel von Bertzeugen waren nicht vorhanden, nur liegen fich bie Spuren alter Feuerstellen beutlich ertennen.

Die Lanbichaft tragt ben Charafter ber ichaurigften Debe und Ginfamteit. Muf einer Unbobe errichtete Lieutenant Diborne ein Rreng aus Gichenhola mit ber furgen Inschrift: "U. S. S. Thetis Aug. 15. 1889." Rach Rorben ju ift bie Infel burch fteile Unhöhen gegen bie Sturme geschütt, fobag fich bier eine färgliche Begetation, barunter gabireiche Bergigmeinnicht, entwideln fonnte.

Bor ber "Thetis" ift fein ameritani: iches Fahrzeng über bie Grenze gwijchen Canada und Masta vorgedrungen, und feit ber Expedition von McClure und Collinion im Sabre 1851 gur Auffindung einer nordweitlichen Durchfahrt batten bie Gingeborenen an ber Mundung bes Madenzie tein Segelichiff zu Geficht befommen.

#### Die tobbringenden Drabte.

Bafd' mir ben Belg und mach' mich nicht nag", nach biefer Lofung fcheint bie chrenmerthe Jury gehandelt gu haben, welche in Rem Port über den gräßlichen Tod bes ungludlichen "Lineman" Geets, eines Opfers ber cleftrifchen Drahte, bie Untersuchung abhielt. In bem von ihr abgegebenen Berdict ift die Frage, melche ber Gleftricitätscompagnien für diefes im gangen Lande beiprochene Unglud perantwortlich gu halten ift, ganglich übergangen, obwohl bas vorge: brachte Beweismaterial und bie Inftructionsrede bes Coroners Dr. Schulge fehr beutliche Sinmeife in biefer Begies hung enthalten hatten. Mit den "Ent= pfehlungen" ber Jury bezüglich unters irdischer Legung ber Drahie u. f. m. ift tein gund vom Dfen hervorzuloden, und eine recht graufame Illustrirung er: fuhren diefe "Empfehlungen" durch die am gleichen Tage abgegebene Ent cheibung des ehrenwerthen Richters Undrems au Gunften ber eleftrischen Compagnien und gegen die Stadt. Diefer Richter hat, allerdings unter ber Bedingung, daß die Frage ichon im nach: ften Monat vor ben Generaltermin ber Supreme Court gebracht werbe, entichie: ben, bag bie Beborben "bis auf Beite: res" gar nichts gur Unschädlichmachung ber morderifchen Drahte thun burften, Rurgum: es wird weiter gemorbet. Das Monopol hat fonach einen boppelten Sieg erfochten und ift obenauf! Gred, wie immer, haben bie betreffenben Com= pagnien bie Beit bis gur Enticheibung bes befagten Richters fogar bagu benutt, bem gefetlichen Berbote gum Trot neue Drabte über bie Stangen gu gieben.

Die Borgange in Dem Dort bilben einen außerft lehrreichen Beitrag gur Raturgeschichte bes Monopols überhaupt und enthalten eine berebte Warnung für anbere Stabte, es nicht zum Meugerften tommen gu laffen, fich nicht mit Geele und Leib - im verwegenften Ginne bes Bortes - ben gelbgierigen Corporatio: nen zu überantworten. Der berühmte Ebison hat fich zwar unter Unberem auch gegen unterirbijde Drahte ausgefpro: den. Aber gang abgefehen bavon, bag in Fragen, Die zugleich Geschäftsfragen find, bas Urtheil Diefes Mannes burch : aus teinen blinben Glauben verbient (wie ichon vergangene Falle lehren!), haben fich ba, wo die unterir= bischen Leitungen bereits eingeführt find, wie in Chicago, die "furchtbaren" Bros phezeiungen (Spijons bis jest burchaus nicht erfüllt. Uebrigens ift bas unterir= bifde Leitungeinftem auch noch vieler

Bervolltommnungen fabig. Die Enticheidung bes Rem Porter Richters ift geradezu eine fcandaloje, tropbem fie formell icon begründet ift. Man hatte bort ben Gleftricitatsgejell= Schaften mahrlich mehr Beit, als genug gegeben, Gejete und Berordnungen gu respectiren ; aber fie fummerten fich feis nen Pfifferling barum, und bas "öffent-liche Gemiffen" ichwieg, bis es burch ben gräßlichen Unblid bes in einem Drahte: net unter ichredlichen Martern langfam verendenden Geets ein wenig aufgeruttelt murbe. Dabei mar biefer Morb noch lange nicht ber erfte feiner Art! Bei allebem geschah feitens ber bidbautigen Corporationen nie bas Geringfte, um ähnlichen "Ungludsfällen" vorzubeugen. Die Beweise, bag bieje Gejellichaften langft zu ben ichlimmften "Gemeinicha= ben" geworben, maren übermältigenbe. Und bennoch entichied ber corporations: freundliche Richter, bag bie fammtlichen Behörben noch nichts gegen bie Gigen: thumer ber morberifden Drabte thun burften, und eine Coronersjury hat es aus Feigheit ober anderen Grunden un= terlaffen, bie Namen ber Schulbigen, ber privilegirten Berbrecher, gu nennen! Bie es jest weitergeben wird, lagt fich ichmer fagen; aber allem Unichein nach wird gar nichts Birtfames gefchehen wenn nicht bie Staatslegislatur babin gebracht werden tann, die guftanbigen Behörben mit bestimmteren Dachtvoll: tommenheiten auszuruften. Borlaufig geben bie Rechte bes Gigenthums Beniger über biejenigen bes Les bens Bieler! Go ift es in biefem Fall, und fo ift es in Sunderten anderer

Fälle. Aber für alle anberen betheiligten Stabte ift angefichts obiger fcmachvollen Buftanbe in einer bie Beltausftellung beanfpruchenben Stabt bie Dahnung an: gebracht, bie icon in ben Borten bes alten romifden Dichters liegt:

"Bofes betampf' im Beginn, - fonft tommt ju fpat bir bie Beilung!"

Der Tedniter in Berle

#### Meue Goldfelder.

In Ricaragua find in ber Rabe bes Brincepultafluffes 170 Meilen pon Can Juan bel Norte entfernt neue Golbfelber entbedt worden. Co melbete fürglich eine Deveiche aus Gan Ruan bel Gur lleber bie Musb hnung ber goldreichen Region verlautet nur unbestimmt, ban fie mehrere Quabratmeilen umfaffe, auch foll fich eine Gefellichaft, welche über ein Capital pon \$300,000 perfügen tann, bes reits an die Musbeutung biefer Goldfelber gemacht haben.

Dieje Undeutungen find ju unvollftans big, um fich baraus einen Begriff von ber gangen Bichtigfeit ber Entbedung gu bilben. Richtig ift zweifellos, bag bie Landenge von Banama Golbichate birgt, benn ichon bie fpanifchen Groberer fans ben bort Gold, wenn auch nicht in ber Erbe, fo boch im Befite ber Gingebores nen. Im Guben von ber Grenze ber Ber. Staaten hat unter ben Minerals chaben Gilber ftets eine größere Rolle gespielt, uls Gold, welch letteres mohl hie und ba angetroffen murbe, aber nie in folden Daffen, wie in Auftralien ober Californien. Die Conquiftabores, habs gierig, wie fie maren, haben gewiß teis nen Wintel bes Sithmus unburchforicht gelaffen, um bas eble Detall, bas ihnen allein bes Ditnehmens werth buntte. aufzufpuren. Das mar vor breihunbert Jahren, und feitbem hat man von neuen Goldfunden nichts mehr gehört. Diefe Thatfachen icheinen alfo nicht febr für bie Bichtigfeit und Bedeutung ber neuentbedten Golbregion gut fprechen. boch muß man jebenfalls Genaueres ab:

Gelbit wenn fich bie porgeblichen Schäpe von Nicaragua als eine Illufion jerausstellen follten, braucht man, beshalb boch taum vor einem Goldmangel bange gu fein. Allerdings mar ber Er: trag ber Goldbergwerte feit 1860 gurud: gegangen, bat fich aber feitbem wieber edeutend gehoben, namentlich burch bas Singutreten ber fübafrifanischen und auftralifchen Production. Die iahrliche Musbente bedt nicht nur ben Lurusbedarf. fonbern lagt noch einen bedeutenben lleberichuß für Muspragung von Golb= mungen übrig. Durch ben fich immer mehr ausbreitenben Ginflug bes Bant: fostems und ber Abrechnung burch Mus= gleichung ber Conti gahlreicher Schulb: ner und Gläubiger hat überhanpt bas baare Gelb neun Zehntel feiner früheren Circulation verloren, ift alfo für bie mannigfachen Zwede bes Rleinvertehre freigegeben.

#### Die Erbtante.

Co lang' eine Mühle noch flappert, Go lange gibt es noch Bijcht, Und fo lang' beine Cante noch plappert Co lange friegst bu noch nijcht!

Borficht. Mah' beitammen jeber Beit Schläft bie Luft und ichlaft bas Leib. lind du fannit nicht iene meden. Ohne Diefes aufzuschreden.

- Beim Bortrag. Professor: Gieben Stadte ftreiten fich um Die Gbre. bag Somer in ihren Mauern geboren fei." Lieutenant (für fich): "Chabe, bağ man weiß, bağ ich aus Reu-Ruppin

#### F. J. DE BEER. Edneidermeifter,

536 South Halsted Strasse, Ecke Maxwell Str., bat gerage die neuesten Muster für die fommiendegerbit-nio Winteriation erbaiten. Gute und recke Arbeit bei biltigen Freien. Reunigen und Reparaturen werben beits gur Zufriedenheit bejorgt.

20.80.4

# Dr. Grant Plenning, Dr. Gruft Pfennig,

18 Cipbourn Abe. Beste Gold-Füslungen und Gebiste eine Spezialität. Jähne werden gesabre und ichmerzloß gezogen. Bistigin Iodia Dr. JULIUS WASCHKUHN,

247 Morth Avenue, Ede Sine Strafe, (über Blumenfelds Store), 19/5114

# Areise billiger als an der Sübseite. Sefte Gold-Fritungen 31 aufwarts. Alle anderen Fillunger 50 Cla. Dis \$1. Ein Gebig beste Jahne \$8. Theil-Sebig 50 Cls. Dis \$1. Gin Gebig befte Babne \$8. Theil-Gebi \$3, \$4 u. \$5. Alle andere Arbeit im Berhaltnis.

MOFFITT, GERPHEIDE & CASEY 21dvofaten, Suite 526 Chicago Opera House,

Prattigiren in affen Berichten, einfchlieflich bes Bot mundicaftagerichts. Gerr Gerpheide ift ein Deutide OFFICE DER CHICAGO

Candlords' Prolective Society 371 Larrabee Str. 120173

Finanzielles.

# GELD

spart, wer bei mir Passagescheine, Cajüte ober Invisioended, nach oder von Deutschland tauft. In debroder Bassagiere nach und von Damburg, Verennen, Unitwerden, Kotieredam, Unikerdam, Savre, Paris, Stettin ze. vin New Jorf ober Ballimore. Bassagiere nach Europa lietze mit Beld in Bord des Damplers. Wer Freunds oder Berwande von Gerevandele von Gureya tommen lasten wis. Iann es nur in teinem Interspe tommen lasten wis. Iann es nur in teinem Interspe finden, dei mir Freiskafter ju löfen. Antunit der Passagiere im Khicano siets redzeitig gemeldet. Raberes in der General-Agentur von

## ANTON BOENERT. 92 La Calle Strafe,

EF Bollmachte: und Erbicaftelateden in Euroba. Collettionen, Poltausjahlungen 14 prompt bejorgt. Countage offen bis 12 Uhr. 36

# Greenebaum Sons No. 116 La Salle Str.,

Berleihen Gelb auf Grunde eigenthum gu ben niebs

Erfte Supotheten für fichere Rapie tal-Anlagen fiets vorräthig.

rigften Binfen.

# W.L.PRETTYMAN,

Bant: Geschäft. Belb gu verleihen. Gefcaftscouti gewanicht. Binfen erlaubt für alle Sparhinterlegungen.